

5-1A-T 646.1m

## HARVARD UNIVERSITY.



## LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY.

Exterange Septembor 15,1901.



01 15

1 6

Digitized by Goo

ì

5hah

DEL

"MITTHEILUNGEN" DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR NATUR- UND VÖLKERKUNDE OSTASIENS.

# Japanische Mythologie.

## NIHONGI

# "ZEITALTER DER GÖTTER."

Nebst Ergänzungen aus andern alten Quellenwerken.

VON

# Dr. KARL FLORENZ

**BUNGAKU - HAKUSHI** 

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT ZU TOKYO.

Mit Illustrationen.



TOKYO.

DRUCK DER HOBUNSHA.

1901.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

# VORWORT.

CEIT der Drucklegung meiner Uebersetzung und Erläuterung der zweiten, kürzeren Hälfte des Nihongi ("Japanische Annalen"), welche die Geschichte Japans im siebenten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, von Suiko-tennö bis Jitō-tennö, behandelt, ist eine vollständige englische Uebersetzung des NIHONGI von W. G. Aston veröffentlicht worden. Obgleich die vorliegende Arbeit im grossen und ganzen schon ausgeführt war, habe ich sie mit Benutzung des vortrefflichen Aston'schen Werkes noch ein Mal durchgearbeitet, und ich ergreife diese Gelegenheit, um für die mir dadurch zu teil gewordene Belehrung meinen Dank auszusprechen. Selbstverständlich sind alle hervorragenderen japanischen Kommentarwerke zu Rate gezogen worden. Während Aston sich, was Spezialkommentare zum NIHONGI anbelangt, im allgemeinen auf die Benutzung von Kahamura's Shoki-shuge (書紀集解) und Tanigaha's Nihon-SHOKI-TSŪSHŌ (日本書紀通證) beschränkt hat, habe ich mir den unschätzbaren Vorteil nicht entgehen lassen, die Forschungen der letzten Jahrzehnte, welche einen sehr bedeutenden Fortschritt über die älteren Werke hinaus bedeuten, gebührend zu berücksichtigen, namentlich Professor Ihida's (飯田武鄉) Nіномянокі-тя ūянаки (日本書紀通釋), den bei weitem besten Kommentar zum Nihongi, und Shikida's Nihongi-нуосни (日本 紀 標 計). Ueber diese und alle anderen erklärenden Schriften vergleiche man meine 1892 veröffentlichte Einleitung zum

NIHONGI, Abschnitt VIII. Beim Citieren bediene ich mich, wie früher, der Kürze halber folgender Buchstaben:

A = Text der Ausgabe vom Jahre 1610.

O = Text der Ausgabe Ohozeki's.

Ts = Tsūshō von Tanigaha.

Su = Shūge von Kahamura.

н = Пубенй von Shikida.

I = Ihida's Tsüshaku.

Motowori's und Hirata's Schriften sind teils direkt eingesehen, meist aber nach Citaten bei I und H benutzt worden. Moribe's Meinungen habe ich aus Chamberlain's Kojiki, diejenigen Suzuki Shigetane's aus Ihida's Werk. Abgesehen von den gedruckten Kommentarwerken, ist mir auch mannigfache Förderung in mündlicher Belehrung von einigen japanischen Kollegen zu teil geworden, namentlich von den Herren Professoren Kumazō Tsuboi, M. Kurokawa, T. Ihida, und S. Mikami, sowie von meinen Freunden den Herren T. Fujishiro und T. Takeuchi. Herr Prof. Kumazō Tsuboi hat ausserdem mein Manuskript einer eingehenden Durchsicht unterzogen und eine Anzahl von wertvollen Bemerkungen dazu gemacht, für welche ich diesem vortrefflichen Gelehrten zu höchstem Danke verpflichtet bin.

Zur Anlage meiner Arbeit bemerke ich folgendes:

Um über das Jindal-ki hinaus eine zulängliche Anschauung der alten japanischen Mythologie zu bekommen, ist in den Anmerkungen dem Kojiki, Kogoshūi und den Norito reichlich Aufmerksamkeit geschenkt worden; auch das Kūjiki, das freilich in seiner jetzt vorliegenden Gestalt seit Motowori's Kritik von den japanischen Historikern als ein späteres und unzuverlässiges Machwerk betrachtet wird—nur die Abteilung 國造本紀 Kuni no miyatsuko Hongi will man einigermassen

gelten lassen—, wurde gelegentlich berücksichtigt. Der Appendix enthält ferner eine Anzahl von wichtigeren im Nihongi fehlenden Mythen, welche dem Kojiki und den echten alten Füdoki entnommen sind. Obgleich aber somit in diesem Buche ein ziemlich umfassender Ueberblick über das älteste authentische Material geboten wird, muss dem tiefer eindringenden Leser die gleichzeitige Benutzung des Chamberlain'schen Kojiki, sowie der von Sir Ernest Satow begonnenen und von mir fortgesetzten Uebersetzung und Erklärung der Ancient Japanese Rituals (sämtlich in den Transactions of the Asiatic Society of Japan) empfohlen werden,

Vergleichungen mit Mythen anderer Völker sind in einer Reihe von Fällen herbeigezogen worden. Leider konnte es nicht im wünschenswerten ausführlichen Masse geschehen, da mir nur eine sehr beschränkte Anzahl von Büchern aus der grossen Mythen- und Sagen-Litteratur hier zur Verfügung steht.

Ein offenes Wort sei mir in Sache der Etymologien, welche keinen unbeträchtlichen Raum in der vorliegenden Arbeit einnehmen, gestattet. Ich habe die feste Ueberzeugung, dass die bisherige Methode der Erklärung, mit der Absicht alles und jedes zu erklären und jedes Wort immer weiter in sinnbedeutende Elemente zu zerlegen, des Guten zu viel thut. Es wird jetzt vieles erklärt, was von einer entwickelteren kritischen Wissenschaft als unerklärbar einfach aus der Tagesordnung gestrichen werden wird; auf der anderen Seite wird die vergleichende Sprachforschung, wenn es ihr gelungen sein wird, die japanische Sprache definitiv in die altaische Sprachfamilie einzureihen und den verwandten Wortschatz klarzustellen, zweisellos sehr vieles umwersen, was jetzt als sicher gilt. Die gegenwärtige japanische Sprachwissenschaft

ist auf rein japanischer, mithin einseitiger Grundlage aufgebaut. und es kann daher billiger Weise kaum mehr von ihr verlangt werden, als sie in der That geleistet hat. Wenn ihre Leistungen auch nicht mit denen der Inder sich messen können, so bestehen sie doch mit Ruhm neben denen der meisten Völker, welche aus eigenem Zeuge schufen. Wie die moderne Indogermanistik in dem etymologischen Wirrwarr der einzelnen indogermanischen Sprachen nur durch Vergleichung der Idiome des ganzen Sprachgebietes Luft und Licht geschaffen hat, so ist eine wirklich zuverlässige, wissenschaftliche japanische Etymologie auch nur unter reichster Benutzung der Resultate aus einer Vergleichung des Japanischen mit seinen verwandten Sprachen denkbar. So lange uns diese Lichtquelle verschlossen ist, bleibt freilich weiter nichts übrig, als auf dem bisher betretenen Wege mit möglichster Umsicht, Vorsicht und Bedächtigkeit weiterzuschreiten. Nur einen Schritt können und sollen wir schon ietzt thun: die Gestalt und Bedeutung der mutmasslichen Wurzeln, die Stammbildungen und die Lautgesetze der japanischen Sprache, wie sie in älteren und neueren Litteraturdenkmälern und den gesprochenen Dialekten vor uns liegen, erforschen. Es ist bis jetzt wunderbarer Weise versäumt worden, auch nur die einfachsten Statistiken zu diesem Zwecke anzulegen, so dass wir uns beim Etymologisieren oft in unangenehmster Unklarheit darüber befinden, ob ein Laut oder eine Silbe wesentlich zum Stamm eines Wortes gehört, oder ein eliminierbares Affix ist, oder dergleichen.\* Ich habe für meine eigenen Bedürfnisse eine

<sup>\*</sup> Ganz besonders bedenklich sind die zahlreichen Erklärungen aus radikalen Abkürzungen und Kontraktionen, z. B. ho aus oho, ohoshi, hogi, u. s. w; sa aus saka (I, Anm. 7); koya aus koto aya (im Namen Koyane, VI, 18);

diesbezügliche Erforschung des japanischen Wort- und Formenschatzes unternommen, bin aber noch nicht weit genug damit vorgedrungen, um die sich dabei ergebenden Resultate für das gegenwärtige Buch in weiterem Masse nutzbar machen zu können. Ich bin daher fürs erste noch, wenn auch mit einigem Widerwillen, in die Fusstapfen meiner Vorgänger getreten. Im allgemeinen darf ich für meine Arbeit wohl in Anspruch nehmen, dass ich die bei der Interpretation und Erläuterung aufstossenden zahlreichen Schwierigkeiten zwar keineswegs auch nur annähernd gelöst habe, ihnen aber auch nirgends aus dem Wege gegangen bin, und ich gebe mich der Hoffnung hin, durch Beibringung reichlicher Materialien eine brauchbare Grundlage für weitere, eingehendere Forschungen geschaffen zu haben. Aus den vorliegenden Rohstoffen eine wirkliche geordnete japanische Mythologie zu gestalten, ist eine Aufgabe der Zukunft, die jetzt schon zu unternehmen noch verfrüht sein dürfte.

Die Varianten, welche im Originaltext um ein Zeichen tiefer stehen (beginnend mit der Floskel — 書日,, in einer Schrift heisst es"), sind vom Text durch Einrücken der Zeilen unterschieden; die Glossen sind in Kursivschrift gegeben. In der Schreibung der altjapanischen Wörter berücksichtige ich, um fuer etymologische Zwecke moeglichste Genauskeit anzustreben, das japanische Kanasystem, welches den Lautcharakter des Altjapanischen ziemlich treu bewahrt hat. Demnach unterscheide ich z. B. auch gegenüber den stimmlosen Konsonanten sh (in shi, aus urspr. si), ch (in chi, aus urspr. ti), s (in su) und ts (in tsu, aus urspr. tu) die stimmhaften Korres-

Nakatomi aus Naka-tori-mochi (VI, 19); imi (in Imibe, VI, 21) von ihahi; shiho aus shiri-oho (Buch 2, Kap. IV, Anm. 103) u. s. w., u. s. w.

pondenten z (zi), j (ji aus di), z (zu) und dz (dzu aus du), obwohl man neuerdings in der Aussprache meist zi von ji, und zu von dzu nicht unterscheidet. Rationeller wäre die Schreibweise stimmlos si, ti, su, tu, stimmhaft zi, di, zu, du gewesen, doch zog ich vor, mich von der jetzt allgemein üblichen sog. Hepburn'schen Orthographie nicht mehr als unbedingt nötig zu entfernen. Für die Aussprache der Japanischen Wörter gilt also, dass die Vokale wie im Deutschen (aber ei etwa wie  $\bar{e}$ ), die Konsonanten ungefähr wie im Englischen (aber z vor i=j, z vor u=dz, h vor i etwa wie ch im deutschen ich) zu sprechen sind. Wie weit die jetzt gang und gäbe Aussprache von der Kanaschreibung abweicht, mag man aus der folgenden kurzen Tabelle erschen:

| KANASCHREIBUNG.            | MODERNE AUSSPRACHE         |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Afumi                      | Ōmi                        |  |  |  |  |  |
| Aha (Ahaji, ahamashi etc.) | Awa (Awaji, awamashi etc.) |  |  |  |  |  |
| ahezu                      | aezu                       |  |  |  |  |  |
| awo                        | ao                         |  |  |  |  |  |
| Chi-gaheshi                | Chi-gaeshi                 |  |  |  |  |  |
| hafuri                     | hafuri (od. hōri)          |  |  |  |  |  |
| Hahaki                     | Hōki                       |  |  |  |  |  |
| harahe, harahi             | harae, harai               |  |  |  |  |  |
| he (Seite)                 | e                          |  |  |  |  |  |
| hiki-matsufu               | hiki-matsū                 |  |  |  |  |  |
| hiwe                       | hie                        |  |  |  |  |  |
| iha, Ihare                 | iwa, Iware                 |  |  |  |  |  |
| ihahi, ihafu               | iwai, iwō                  |  |  |  |  |  |
| ihaho                      | iwao                       |  |  |  |  |  |
| ihi, Ihida                 | ii, Iida (i, ida)          |  |  |  |  |  |
| Isawo                      | Isao                       |  |  |  |  |  |

## VORWORT.

| kaha,-gaha                  | kawa, -gawa                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| kahi                        | kai                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| kohi                        | koi                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| kuhi, -guhi                 | kui, -gui                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| maguhahi                    |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| mazinahi                    | majinai                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| mayu                        | mai                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| naho                        | nao                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| niha .                      | niwa                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| nihi, nuhi                  | nii, nui                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| oho (gross), ohoshi         | ō, ōshi                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| saha                        | koi kui, -gui maguwai majinai mai nao niwa nii, nui ō, ōshi sawa sai Saeki shio od. shiwo Sōri Suminoë Susanoo, Susanö tai Tamba tomoë tsuina Uwa Uneo wadzurai wazawai e (oder ye) i o (obashira, oji, orochi, Oto) |  |  |  |  |
| sahi                        | sai                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Sayeki                      | Saeki                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| shiho                       | shio od. shiwo                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Sohori                      | Sōri                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Suminoye, Suminowe          | Suminoë                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Susa no Wo                  | Susanoo, Susanõ                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| tahi                        | tai                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Taniha                      | Tamba                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| tomoye                      | tomoë                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| tsuwina                     | tsuina                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Uha                         | shio od. shiwo Sōri Suminoë Wo Susanoo, Susanö tai Tamba tomoë tsuina Uwa Uneo wadzurai i wazawai e (oder ye)                                                                                                        |  |  |  |  |
| Unewo                       | Uneo /                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| wadzurahi                   | wadzurai                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| wazahahi                    |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| we                          | e (oder ye)                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| wi                          | •                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| wo (z. B. wo-bashira, woji, | o (obashira, oji, orochi, Oto)                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| worochi, Woto)              |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| wo (Objektspartikel)        | wo                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Wohari                      | Owari                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ya-he                       | yaë                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| ye, yebi etc.               | e, ebi etc.                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |

| KANASCHREIBUNG.  | MODERNE AUSSPRACHE |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| yosohi, yosowohi | yosoi, yosooi      |  |  |  |  |  |
| yufu             | yū                 |  |  |  |  |  |
| yuwe             | yuë                |  |  |  |  |  |

Es ist mir schliesslich eine ehrenvolle Pflicht zu berichten, dass auf Grund eines Gutachtens der Philosophischen Fakultät der Kaiserlichen Universität zu Tökyö über die vorliegende Arbeit Seine Excellenz der Herr Unterrichtsminister mir den japanischen Gelehrtentitel 文學博士 Bungaku-hakushi verliehen hat.

Karl Florenz.

Tōkyō, im Sommer 1899.

# INHALT.

|                 |          |        |        |       |      |        |   | SEITE. |
|-----------------|----------|--------|--------|-------|------|--------|---|--------|
| Nihongi, Buch i |          |        |        |       |      |        |   | I      |
| Nthongi, Buch 2 |          |        |        |       |      |        |   | 152    |
|                 | AP       | PEN    | DIX    | :     |      |        |   |        |
| A.—Fragmente    | aus de   | m Ko   | рјікі  |       |      |        |   | 255    |
| B.—Fragment     | aus den  | n Kū   | јікі   |       |      |        |   | 275    |
| C-NFragm        | ente au  | s den  | Füd    | oki   |      |        |   | 282    |
| Synopsis der G  | ötterger | nealog | jie im | Nine  | ONGI |        |   | 309    |
| Vergleichendes  | Namen    | sverz  | eichni | s der | wich | tigste | n |        |
| Naturgotth      | eiten    |        |        |       |      |        |   | 312    |
| Nachtrag .      |          |        | •      |       |      |        |   | 319    |
| Register        |          |        |        |       |      |        |   | 321    |

# TAFELN:

√19 Tafeln mit Illustrationen

√2 Karten von Idzumo

# NIHONGI.

ERSTES BUCH.

### Des Götterzeitalters\* erster Teil.

#### KAPITEL I.1

[ANFANG VON HIMMEL UND ERDE. DIE SIEBEN GÖTTER-GENERATIONEN.]

Vor alters, als Himmel und Erde noch nicht [von einander] geschieden, und das weibliche und männliche Prinzip<sup>2</sup>

#### KOMMENTAR.

#### Buch I.

\*\* Buch 1 und 2 des Nihongi enthalten die eigentliche japanische Mythologie und werden gewöhnlich kollektiv als 神代親 Jin-dal-Kin,Götter-Zeitalter-Annalen\* beziehnet. Das erste Buch des Kojiki und ein Teil des Küjiki bilden das Pendant dazu mit vielerlei Variationen. Sie zusammen bilden die Grundlage der Shintö-Religion. Der spezielle Titel von Buch 1 ist 神代上 Kami-yo no Kumi-tsu-makin, oberer Band des Götterzeitalters."

Das Original hat keine Kapiteleinteilung. Aus praktischen Bedürfnissen ist jedoch hier eine solche in groben Umrissen vorgenommen worden, wie in ähnlicher Weise Chamberlain im Anschluss an Motowori bei seiner Uebersetzung des Kouikt gethan hat. Zur Erleichterung des Vergleiches beider Werke sind gelegentlich Verweise auf die Chamberlain'sche Kapiteleinteilung des Kojiki gegeben. Es sei bemerkt, dass meine Ueberschriften der Kapitel den Inhalt derselben nicht erschöpfen, sondern nur im grossen ganzen andeuten sollen.

#### KAPITEL I.

<sup>1</sup> Vgl. Chamb. K. sect. I und II.

<sup>2</sup> 陰, 陽, Yin und Yang (jap. me-wo "Weih und Mann" umschrieben) sind das sog. weibliche und männliche Prinzip der chinesischen Philosophie

nicht getrennt waren, bildeten sie ein Chaos gleichsam wie ein Hühnerei, und in ihrer chaotischen Masse war ein Keim enthalten.

Das Reine und Helle davon breitete sich dünn aus und wurde zum Himmel; das Schwere und Trübere blieb schwerfällig zurück und wurde zur Erde.

Bezüglich der Vereinigung des feinen [Elementes] war das Zusammenballen leicht; [dagegen] das Gerinnen des schweren und trüben [Elementes] wurde nur schwer vollständig zu Stande gebracht.

Daher ward der Himmel zuerst, und erst hiernach nahm die Erde eine bestimmte Form an.

Hierauf entstanden zwischen ihnen göttliche Wesen.3

hervorgegangen aus dem *Urprinzip Tai-k*-ih. Vgl. G. von der Gabelentz: Thai-kih-thu, des Tscheu-tsze Tafel des Urprinzipes mit Tschu-hi's Kommentar, Dresden 1876; sowie Mayers, Chinese Reader's Manual, p. 293 No. 3.

Die Vorstellung, dass Himmel und Erde unsprünglich nicht von einander geschieden waren, sondern dass sich die Trennung erst später vollzog, indem sich der Himmel nach oben verflüchtigte, findet sich auch in anderen Mythen, z. B. in der Maori Mythe, allerdings mit anderen Einzelheiten.

<sup>2</sup> Der ganze Eröffnungspassus bis hierher, im Originaltext 65 chinesische Zeichen, gehört nicht der echten japanischen Mythologie an, sondern ist von den nach gelehrter rationalistischer Darstellung strebenden Kompilatoren des Nihongi ans chinesischen Quellen gezogen, als welche von den Kommentatoren (siehe die Einzelangaben in SU nnd 1) das 淮南于 HUAI-NAN-TSZE von Liungan (handelt von der Lehre vom Tao oder Logos) und das 三五周 恕 SAN-wut-Li-Ki eitiert werden. Er wird daher von den Shintoisten der strengen Schule verworfen.

Die betreffende Stelle lautet im KÜJIKI (Text der Kollektion KOKU-SHI-TAI-KEI vol. 7, Seite 173): "Vor alters war die Uressenz eine chaotische Masse, und Himmel und Erde waren noch nicht von einander getrennt, sondern waren wie ein Ei, von unbestimmten Grenzen und enthielten Keime. Hierauf stieg die reine Essenz allmählich und breitete sich dünn aus und wurde zum Himmel. Die schwimmende trübere [Essenz] sank schwer, setzte sich und wurde zur Erde. Das was man Land (kuni) nennt, entstand durch Oeffhen, Spalten und Teilen der Erde, wie sie dahinschwamm. Es war mit dem Schwimmen eines spielenden Fisches auf dem Wasser zu vergleichen. Der Himmel entstand zuerst, und hiernach wurde die Erde bestimmt."

Daher heisst es, 4 dass im Anfang der Weltschöpfung das Umherschwimmen des Länderbodens zu vergleichen war mit dem Schwimmen eines spielenden Fisches auf dem Wasser.

Nun entstand zwischen Himmel und Erde ein Ding, welches in der Form einem Schilf-Schössling glich. Hierauf verwandelte es sich in einen Gott <sup>6</sup> mit dem Namen Kuni no

Vielen Philologen ist die oben gegebene Erklärung von kami zu einfach und natürlich und gemeinverständlich, warmm sie die wunderlichsten Hypothesen erfunden haben. So erklärt z. B. Shikida (Verfasser von II. d. i. Nihongi-hyochu, siehe Einleitung), dass die erste Silbe ka von dem Adjektiv kashikoki "ehrfarchtgebietend" komme, und mi gleich dem mi in den Wörtern kimi "Herr," omi ein Titel, tami "Volk" (mi = Körper) sei. Hirata versuchte kami ans ka (Demonstrativpronomen) und bi "wunderbar," oder aus kabimoge "spriessend wachsend" abzuleiten; etc. etc. Es sei hier gleich bemerkt; dass die Auslegung der alten Namen von Göttern, Personen und Orten oft unüberwindbare Schwierigkeiten bietet, und es oft ebenso viele verschiedene Interpretationen als Gelehrte giebt. Da die meisten Namen im Urtext ideographisch geschrieben sind, so könnte man glauben, dass man sich nur an die Bedeutung der chinesischen Charaktere zu halten brauche. Dies wäre iedech gänzlich irreführend, da die ehinesischen Schreibungen der Namen in den Fällen, wo ideographische, nicht phonetische Schreibung beabsichtigt ist, zwar wohl die etymologischen Dentungen der Verfasser repräsentieren, aber nur zu oft willkürlich angesetzt sind, woran zum guten Teil der Umstand

<sup>4</sup> Uebergang zur echten japanischen Mythologie. Das "daher" soll fälschlich den Anschein erwecken, als wenn zwischen dem Vorhergehenden und Folgenden ein Zusammenhang bestände.

<sup>5 🇰</sup> kami. Kami heisst ursprünglich "oben," "Oberer" ganz im allgemeinen; deshalb heisst z. B. das Haar oben auf dem Kopfe kami oder kumi no ke, die Regierung o-kami "das gechrte Obere;" der Kaiser in der Hofsprache o-kami, d. i. etwa "Seine Majestäti" kami="oberster Beamter," "Gonverneur" ist in den letzten Büchern des Nihongi oft gebraucht. Wenn mit dem Zeichen 🏚 geschrieben, bedeutet es etwa "hüheres Wesen;" unsere vergeistigte Idee der Gottheit darf nicht hineingelegt werden, was bei der allgemein üblichen Uebersetzung durch "Gottheit" wohl zu beachten ist. Kami kann sowohl eine männliche als eine weibliche Gottheit bezeichnen, und das Geschlecht wird meist nicht näher bezeichnet. Obgleich daher die Uebersetzung "Gottheit" am rationellsten wäre, habe ich dech vielfach die nähere Bezeichnung "Gott" oder "Göttin" vorgezogen, um dem Leser eine klarere Vorstellung zu ermöglichen.

Toko-tachi no Mikoto."—Das Zeichen 寶 "son" wird [wie in diesem Falle] gebraucht in Bezug auf Jemand vom aller-höchsten Adel; für die Uebrigen wird das Zeichen 육 "mei" gebraucht; beide Zeichen werden "Mikoto" gelesen. Im folgenden wird es immer so gehalten.—

schuld ist, dass den Kompilatoren des Nihongi (wie des Kojiki und Kūjiki) selbst in vielen Fällen die wahre Etymologie der Namen unbekannt war, sie aber trotzdem immer wie mit bekannten Grössen operierten. Die Aufgabe des europäischen Erklärers geht vorläufig im allgemeinen nicht viel weiter, als aus den Hypothesen der japanischen Philologen die wahrscheinlicheren auszuzichen. Chamberlain hat in seinem Kommentar zum Kojiki der Namenfrage grosse Aufmerksamkeit zugewendet und die bezüglichen Arbeiten der älteren Japanologen, wie Mabuchi, N. Mo'oreri, Hirata, Moribe etc. sorg-fältig gesichtet. Ich habe als Ergänzung dazu die oft einen grossen Fortschritt in der jap. Altertumskunde bezeichnenden Arbeiten aus den letzten Jahrzehnten von Gelehrten wie Shikida (III), Ihida (I), Suzuki Shigetane, Motoweri Toopkahi, Kurokawa Mujori etc. herbeigezogen.

Die von Batchelor, The Ainu of Japan, p. 248 f. vorgebrachte Hypothese, dass das jap. kami vom Ainn kamvi "Gott" mit der Urbedentung "he who covers," "that which overshadows" hergenommen sei, betrachte ich als höchst unwahrscheinlich, so lange die von mir oben augegebene Erklärung nicht durch gewichtige Grinde entkräftet werden kann. Da der Gleichklang des jap, und des Ainu Wortes kanm auf Zufall beruhen dürfte, so bin ich in der That geneigt, dem Ainn kannni jap. Ursprung zuzuschreiben. Dass wir es in dem Worte kami mit einem uralten nral-altaischen Worte zu thun haben, wird mir durch das altmongolische Wort für "Priester," auf welches mich Prof. K. Tsuboi aufmerksam machte, fast zur Gewissheit. Kami ist nämlich bei den alten Mongolen die Benemung für "Priester" (sonst Shaman genaunt). Raschêd ud-din sagt beim Tode Tuluis: "Ce prince étant allé voir Ogotaï malade, vit auprès de son lit un vase de bois qui contenait une liqueur avec lagnelle les Cames, appellés pour guérir le Caan par leurs sortiléges, avaient humecté la partie douloureuse de son corps." etc. (D'Ohosson, Histoire des Mongols, Tom. II, Liv. II, Chap. II, p. 58, Note).

<sup>6</sup> Mikoto besteht aus mi "hehr, erlancht" und koto "Ding," also="hehres Ding." Der Zusatz no Mikoto (no ist Genetivpartikel) ist ein ehrendes Prädikat, welches an die Namen von Gottheiten und erlanchten menschlichen Persönlichkeiten angehängt wird, und löst sich etwa durch "Seine Hoheit, Ihre Hoheit" wiedergeben. Das in der Glosse über die Schreibung von Mikoto Erwähnte ist eine willkürliche Unterscheidung, welche übrigens nicht einnal konsequent durchgeführt wird. Im folgenden sind phenetische Glessen,

Sodann [kam] Kuni no Sa-dzuchi no Mikoto, <sup>7</sup> sodann Toyo-kumu-nu <sup>8</sup> no Mikoto [zum Vorschein], im ganzen drei Gottheiten. <sup>9</sup>

welche die japanische Anssprache für die mit chinesischen Zeichen geschriebenen Wörter geben, überans zahlreich. Da sie für unseren Zweck belanglos sind und wohl auch meistens dem Urtext nicht angehören, sondern von Späteren, allerdings in der Absieht die alte echte Leseweise zu retten, hinzugefügt wurden, habe ich sie einfach weggelassen.

Kuni no Toko-tachi no Mikoto "Seine Hoheit der unf der Erde ewig Stehende," kuni "Land" steht oft im Gegensatz zn anne "Himmel" und ist dann etwa im Sinn von "Erde" zu nehmen. Toko "ewig," von Motowori und Hirata=soko "Boden" gesetzt. I toko=soko "der änsserste Ort, das Aensserste;" tachi nicht von tatsu "stehen," sondern=tsuchi (vgl. weiter unten), ein Honorificum (ehrendes Beiwort), also etwa: "der, soweit das Land reicht, herrschende Altehrwürdige."

7 Nach I: sa = "schmal," tsuchi Honorifienm (im Kompositum nigoriert zn dzuchi). Pas Zeichen für tsuchi ∰0, welches "Schlägel" bedeutet, ist jedenfalls blos als Lantäquivalent zu betrachten; vielleicht ist tsuchi "Erle" darunter zu verstehen: "des Landes sehnade Erde." Chamberlain folgt N. Motowori: sa = suka "Abhang, Pass," dzu = tsu Genetiv Partikel, chi "der Alte" (elder): "der Alte der Pässe." Diese Erklärung von su halte ich für zn gezwungen. Aston nimmt sa als Honorifienm "just, right," welches er sich wohl anch von sa "schnal, klein" abstrahiert denkt. Ich halte dafür, dass alle sogenannten Honorifien anf sinnfälligere Bedeutungen zurückzuführen sind, wenn wir anch nicht immer mehr im Stande sind, jetzt die richtige Etymologie aufzustellen.

9 三 种 drei Gottheiten, umschrieben durch wi-hashira na kami drei Pfeiler Gottheiten, wobei hashira "Pfeiler" ein Zählwort für Gottheiten ist, analog unserer Redeweise "hundert Mann Soldaten," "zehn Stück Vieh" etc. 1ch bin, wie Aston, überzeugt, dass dies eigentümliche Zählwort ein Ueberkommnis aus einer Zeit ist, wo die Japaner, wie nech jetzt die Koreaner,

Das Prinzip des Himmels 10 für sich allein brachte sie hervor, und daher entstanden diese absolut-reinen Männer.

I.—In einer Schrift heisst es: "—Als Himmel und Erde sich zuerst von einander trennten, befand sich mitten im Leeren 12 ein Ding von schwer zu beschreibender Gestalt

Götzenbilder besassen, die in einem hölzernen Pfeiler mit oben ausgeschuitztem Kopf, oder grob geschnitzter ganzer Menschengestalt, bestanden. Auch im Amurgebiet sind Pfeiler-Götzen eine ganz allgemeine Erscheinung, wie aus Kohn u. Andree's Sibirien und das Amurgebiet hervorgeht. Einen solchen Pfeiler-Götzen aus Korea kann man am Treppenaufgang im Museum von Uveno in Tökvö aufgestellt sehen. Aston berichtet, dass die als Meilensteine dienenden Pfosten in Korea am oberen Ende die Gestalt von Götzenbildern haben, und dass diesen pomphafte Namen gegeben werden; ferner dass er bei einem Dorfe in der Nähe der Hauptstadt Soul, am Wege nach Wönsan, etwa ein Dutzend solcher Pfeiler-Götter gesehen habe, welche als Beschützer der Einwohner während einer Pockenepidemie dort errichtet worden waren. Der Shintoismus der historischen Zeit besitzt solche Götzenbilder nicht mehr; sonst kennt der Shintoismus nur wenige in Holz, Stein etc. ausgeführte Götterfiguren, wie den Inaci-sama (Reisgott, ein alter Mann mit einem Reisbündel über der linken Schulter, eventuell auf einem weissen Fuehse stehend), die beiden geflügelten Tengu-sonna (Himmelshunde, mit langen Nasen, Nach Professor K, Tsuboi's Ansieht sind sie wohl aus Indien überkommen; jedenfalls sind sie auch in Thibet bekannt. Vgl. Waddell, Buddlism of Thibet. Als eine Gestalt des Höllenteufels erscheinen die Tengu in religiösen Komödien des Lamaismus), den Doryn-sama, den Sui-tengü-sama (eine Versehmelzung der Meergötter von Sumiyoshi mit dem indischen Meergott Suiten d. i. Varuna, dann identificiert mit dem ingendliehen Kaiser Antokutennō) etc.

10 D. i. das Yang-Prinzip, Unjapanisch! Vgl. Ann. 2.

<sup>11</sup> — # EJ arn fami ni ihoku. Ueber diese Art von Glossen habe ich im sechsten Absehnitt meiner Einleitung Seite XII-XIV "Glossen und Varianten im Text des Nihongi" ausführlich gehandelt. Sie gehören zum ursprünglichen Text des Nihongi, sind aber durch die Schreibweise sehon äusserlich gekenzeichnet, was ich durch Einrücken der betreffenden Stellen nachzeahunt habe.

12 ﷺ sura oder oho-zora "das Leeré, der Luftraum zwischen Himmel und Erde." Der eigentliche Himmel, das Firmament heisst ame oder ama, aussführlicher takuma (aus taka "hoch," ama "Himmel" kontrahiert) no hava "das Gefilde des Holnen Himmels."

Darinnen entstand von selbst eine Gottheit, mit Namen Kuni no Toko-tachi no Mikoto, auch Kuni no Soko-tachi <sup>6</sup> no Mikoto genannt. Ferner Kuni no Sadzuchi no Mikoto, auch Kuni no Sa-dachi <sup>18</sup> no Mikoto genannt. Ferner Toyo-kuni-nushi <sup>14</sup> no Mikoto, auch Toyo-kumu-nu <sup>15</sup> no Mikoto, oder auch Toyo-kafushinu <sup>16</sup> no Mikoto, oder auch Uki-fu-nu-Toyo-kahi <sup>17</sup> no Mikoto, oder auch Toyo-kuni-nu <sup>18</sup> no Mikoto, oder auch Toyo-kuni-nu <sup>19</sup> no Mikoto, oder auch Ha-ko-kuni-nu <sup>20</sup> no Mikoto, oder auch Mi-nu <sup>21</sup> no Mikoto genannt.

II.—In einer Schrift heisst es:—Vor alters, zur Zeit da das Land jung war und die Erde jung war, schwamm es umher etwa wie schwimmendes Oel. Zu dieser Zeit entstand im Inneren des Landes ein Ding, das an Gestalt wie ein Schilf-Schössling im Hervorspriessen

<sup>13</sup> dachi von tatsu "stehen," oder nach H Honorificum wie tsuchi.

<sup>14 ,,</sup> Ueppig-Land-Herr " (Des üppigen Landes Herr).

<sup>15</sup> Vgl. Ann. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> "Ueppig-wunderbar-Herr," nach H. I liest Toyo-kufu-nu, und setzt kufu = kumu, was er wie Motowori erklärt; vgl. Anm. 8. Nach den Zeichen: Toyo-ka-fushi-nu "üppig-Duft-Glied-Gefild."

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> uki "Schlamm," fu "enthalten," nu "Herr," toyo "iippig," kahi ( kaufen) II "Pfahl," I kuhi = kufu mit der Bedeutung von kumu.

<sup>18 &</sup>quot;, Ueppig-Land-Herr" (Zeichen: fippig-Land-Gefild).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> "Ueppig-Pfahl-Herr," nach I = Toyo-kafu-nu, Nach den Zeichen "reichlich-beissen-Gefild."

<sup>20</sup> III: "Zuerst-gerinnen-Land-Herr," "Herr des zuerst geronnenen (in festen Zustand übergetretenen) Landes," Nach I wäre hake aber = "spriessen" oder "enthalten," Die Zeichen sind "Blatt-Baum-Land-Gefild."

<sup>21</sup> Mi-nu "hehrer Herr," oder "hehres Feld" phonetisch 見野 "schen-Feld" geschrieben; I liest im Anschluss an das Eikyō-bon Msc. 國見野 Kuni-mi-nu statt 見野 Mi-nu und meint, dass mi sich eingeschlichen und es ursprünglich Kuni-nu geheissen habe, wobei er 'kuni = kumi 斟 setzt (höchst unwahrscheinlich!); sonst könnte auch, meint er, 見 statt 國 verschrieben sein. Ich halte eine Emendation für überfüssig.

war. Daraus entstanden durch Transformation Gottheiten, mit Namen Umashi-ashi-kabi-hiko-ji <sup>22</sup> no Mikoto, ferner, Kuni no Toko-tachi no Mikoto, ferner Kuni no Sa-dzuchi no Mikoto.

- III.—In einer Schrift heisst es:—Als Himmel und Erde in chaotischem Zustande waren, da waren zuerst göttliche Wesen, mit Namen Umashi-ashi-kabi-hiko-ji no Mikoto, und ferner Kuni no Soko-tachi no Mikoto.
- IV.—In einer Schrift heisst es:—Als Himmel und Erde sich zuerst von einander trennten, da waren zuerst gleichzeitig-mit-einander entstandene Gottheiten, mit Namen Kuni no Toko-tachi no Mikoto und Kuni no Sa-dzuchi no Mikoto.
  - IV a.—Ferner heisst es: Die Namen der auf dem Hohen Himmelsgefilde 21 entstandenen Gottheiten waren Ama no Mi-naka-nushi 24 no

<sup>2</sup>º "Lieblich-Schilf-Schössling-wunderbarer Sohn-traut." Mit umashi wird alles bezeichnet, was den Sinnen gefällt. hiko "wunderbares Kind," nach I; II: hi-ko "Sonnen-Sohn." ji ist eine Art Kosewort "trant, lieb;" von I als ein son-shö, d. i. auszeichnender Ausdruck bezeichnet. Wahn scheinlich ist es die nigorierte Form von chi "Alter," welches auch in chichi "Vater," woji "Onkel" etc. enthalten ist.

<sup>23</sup> Takama no herra, vgl. Anm. 11.

<sup>24</sup> III liest stets ame no "des Himmels," wie viele andere Japanologen thun, während im Kompesitum die Form ama gebraucht wird. Gegen diese Aussprache wendet sich jedech I ganz energisch und zeigt an vielen Beispielen aus alten Büchern, wo das Wort phenetisch geschrieben ist (阿蘇龍) dass ama no allein berechtigt ist. Nur im 2. Band des Kojiki findet sich einmal die phonetische Schreibung 阿米龍迦其夜縣 Ame no Kaguyama, eine Ausnahme, die er nicht anerkennt, sondern als irrtümlich beseitigt wissen will. Vgl. Nihonsnoki-Tsüshaku, vol. 1, S. 104 fl.

Ama no Mi-nola-noshi "Hinnnels-hehr-Mitte-Herr," Nach J. O'Neill, Night of the Gods, p. 535/36 (citiert von Aston) wäre es der Polar-Stern Gott,

Mikoto, ferner Taka-mi-musubi 25 no Mikoto, ferner Kamu-mi-musubi 26 no Mikoto.

V.—In einer Schrift heisst es:—Zur Zeit da Himmel und Erde noch nicht entstanden waren, waren sie etwa wie auf dem Meere schwimmende Wolken, welche nirgends einen Stützpunkt haben.

Mitten darinnen entstand ein Ding wie ein Schilf-Schössling, der zuerst in dem Schlamm wächst, und wurde durch Transformation zu einem [göttlichen] Wesen mit Namen Kuni no Toko-tachi no Mikoto.

VI.—In einer Schrift heisst es:—Als Himmel und Erde sich zuerst von einander trennten, entstand mitten im Leeren ein Ding, das einem Schilf-Schössling ähnelte, und sich hierauf in Gottheiten verwandelte, mit Namen Ama no Toko-tachi no Mikoto und Umashi-ashi-kabi-hiko-ji no Mikoto. Ferner <sup>27</sup> entstand mitten im Leeren ein Ding, das schwimmendem Oele ähnelte und sich hierauf in eine Gottheit verwandelte mit Namen Kuni no Toko-tachi no Mikoto.

Sodann waren da die Gottheiten U-hiji-ni no Mikoto und Su-hiji-ni <sup>28</sup> no Mikoto. Man nennt sie auch U-hiji-ne no Mikoto und Su-hiji-ne no Mikoto.—

 $<sup>\</sup>mathfrak{S}$  "Hoher-hehrer-Erzeiger." Musubi aus musu "erzeigen, werden, wachsen," auch erstes Kompositionsglied in musu-bo "Sohn," musu-me "Tochter;" bi nigorierte Form von hi "wunderbar," vgl, hi-ko, hi-me (wohl urspringlieh hi "Sonne"). Nach anderen ist bi die Wurzel des Verbalsuffixes buvu.

<sup>26 &</sup>quot;Göttlicher-hehrer-Erzeuger," II kontrahiert in Kami-musubi.

ゴス、I 赤、又曰 (Aston: it is further stated) ist eine willkürliche Aenderung des Textes bei SU.

 $<sup>\</sup>cong U\text{-}hiji$  und Suchiji bedeuten nach den Zeichen "Schlamm-Erde" und "Sand-Erde," und zwar hiessen nach Hirata die beiden Gottheiten so, weil sie die Keime dessen, was zur Erde wurde, enthielten. Diese Interpretation scheint die beste. Nach H aber (im Ansehluss an Mabuchi) wären die Schreibungen von u und su nur phonetisch zu nehmen, nämlich u=uki "schwimmend," und u=u", sinkeud," also "Schwimm-Schlamm" und "Sink-

Sodann waren da die Gottheiten Oho-tono-ji <sup>20</sup> no Mikoto anders heisst sie Oho-tono-be—, und Oho-toma-be no Mikoto; dieselben heissen auch Oho-toma-hiko no Mikoto und Oho-tomahime no Mikoto; auch heissen sie Oho-tomu-ji <sup>30</sup> no Mikoto und Oho-tomu-be no Mikoto.—

Sodann waren da die Gottheiten Omo-taru<sup>30</sup> no Mikoto und Kashiko-ne<sup>31</sup> no Mikoto—man nennt [dic letztere] auch Aya-kashiko-ne<sup>31</sup> no Mikoto, oder auch Ayu-kashiki<sup>32</sup> no Mikoto, oder auch Awo-kashiki-ne<sup>31</sup> no Mikoto, oder auch Aya-kashiki no Mikoto.

Sodann waren da die Gottheiten Izanagi<sup>33</sup> no Mikoto und Izananii<sup>33</sup> no Mikoto.

Schlamm." Ni ist gleich ne ein Kosewort: "lieb, tener;" dasselbe soll auch in mi "älterer Bruder" enthalten sein, ani = "mein Lieber." Su-hiji-ni wird im Komut als jüngere Schwester (oder Weib; beide Wörter sind im Altjapanischen identisch) von U-hiji-ni bezeichnet.

29 Nach den Zeichen 大 oho "gross." 月 to "Thor," 之 no Gen. 道 chi "Weg;" 宮 toma ein grobe Mattenart. 邊 be (he) "Ort." Doch ist diese Schreibung teilweise planetisch: 大 ohn "gross" ist nur Honorificum, tono (月 之) = 殿 "Palast," 道 ii "lieb, trant;" toma nach H = "Matte," nach I = tomn (宮) weiter unten, welchem Worte I auf Grund einer keineswegs überzengenden Argumentation ans verschiedenen Stellen des Kogoshül die Bedentung "Hans" geben will; be = me "Frau," eine ehrende B:zeichnung bei weiblichen Gottheiten, wie ji bei männlichen Gottheiten.

2<sup>th</sup> tomn (常) nach 1 = "Haus." ob die Lesart tomn oder tomi besser seh, lässt er dahingestellt; H liest tomi und betrachtet es als Kontraktion von toma-ami, "Mattenflechter" (phantastisch!). Oho-toma-be wird im Колікі als jüngere Schwester von Oho-tomo-li bezeichnet.

<sup>31</sup> Omo-taru ,, Gesicht-vollkommen," d. i. vollkommen schön. H omo ,, Ceremonie," taru ,, vollkommen."

33 Izma-gi und Izma-mi sind abgeleitet vom Verbum izmafu "einladen,"

- I.—In einer Schrift heisst es:—Diese beiden Gottheiten waren die Kinder von Awo-kashiki-ne no Mikoto.
- II.—In einer Schrift heisst es:—Kuni no Toko-tachi no Mikoto erzeugte Ame-kagami 34 no Mikoto; Amekagami no Mikoto erzeugte Ame-yorodzu 35 no Mikoto; Ame-yorodzu no Mikoto erzeugte Awa-nagi 36 no Mikoto; Awa-nagi no Mikoto erzeugte Izanagi no Mikoto.

Im ganzen waren es acht Gottheiten. Sie hatten sich durch gegenseitige Verbindung der Prinzipien des Himmels und der Erde transformatorisch gebildet, weshalb diese männlichen und weiblichen [Gottheiten] gebildet wurden. <sup>37</sup> [Die Gesamtheit der Götter] von Kuni no Toko-tachi no Mikoto bis zu Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto nennt man die Sieben Generationen des Götterzeitalters. <sup>38</sup>

gi=kimi "Herr." mi verwandt mit me "Weib." also: "einladender (auffordernder) Herr " und "einladendes Weib. Erwähnenswert, obgleich unsicher, ist die von Aston vorgebrachte Hypothese, dass Izv oder Isa ein Ortsname sein könnte. Weiter unten wird nämlich ein im IIimmel gelegener Isa Brunnen erwähnt (Wei), auch giebt es einen Ort Isa in der Provinz Hitachi und einen Isa no jinja (Shintotempel von Isa) in der Provinz Idzumo, mi nöchte Aston dann als eine Variante der Genetiv Partikel no betrachten. N. Motowori zerlegt izuma in izv-izumafu und na. das persönliche Pronomen der zweiten Person, also: "der dich einladende Herr." "das dich einladende Weib." Die obige Erklärung von izuma als einheitliches Wort verdient aber entschieden den Vorzug vor dieser letzteren.

<sup>31 ,,</sup> Himmels-Spiegel."

<sup>35 &</sup>quot;Himmels-Myriade," ywodzu="zehn tausend," d.i. unendlich viel.

<sup>36 &</sup>quot;Schaum-Stille" (Meeresstille).

<sup>37</sup> Chinesische Vorstellung.

<sup>38</sup> Vgl. Chamb. Kojiki section II. Die Traditionen sind überaus konfus. Zum Vergleich habe ich im Appendix die entsprechende Stelle aus dem Eingang des Krjiki (神代本和 und 神代系和) mitgeteilt, als direkte Fortsetzung des Auszugs in Anm. 3. Doch sei hier gleich bemerkt, dass die daselbst in interlinearer Version gegebene Erklärung der Namen zum Teil höchst problematisch ist. Manche der Gottheiten sind vielleicht, wie Aston meint, auch gar nicht japanisch, sondern koreanischen Ursprungs, und einige

I.—In einer Schrift heisst es:—Die m\u00e4nnlichen und weiblichen paarweise entstandenen Gottheiten waren zuerst U-hiji-ni no Mikoto und Su-hiji-ni no Mikoto; sodann waren es Tsunu-guhi 10 no Mikoto und Ikuguhi 10 no Mikoto, sodann waren es Omotaru no Mikoto und Kashiko-ne no Mikoto; sodann waren es Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto.

werden Ortsnamen sein. Satow möchte im allgemeinen Recht haben, wenn er in Ancient Japanese Rituals, J. A.S.T. vol. 7, pag. 121 sagt: "Wir sollten eigentlich erwarten, dass der allererste Gott Ame no Mi-naka-nushi, und vielleicht das ihm folgende Paar Taka-mi-musubi und Kami-musubi eine grosse Rolle in den frühen Sagen der Japaner spielen würden, und dass auch Izanagi, der Erzeuger der Sonne und des Mondes, einen wichtigen Anteil an der Leitung der Ereignisse haben würde, aber in Wirklichkeit sehen wir, dass diese Gottheiten sehr wenig zu thun haben, mit Ausnahme des Taka-mimusubi, welcher gewöhnlich als die Welt zusammen mit der Sonnengöttin regierend dargestellt wind. Izanagi und seine Gemalilin verschwinden von der Bildfläche, sobald als sie das Land, Meer, die Flüsse und Elemente geboren haben, und des Kind Izanagi's wird der Mittelpunkt der Mythologie und Verehrung der alten Japaner. Man kann schwerlich den Gedanken unterdrücken, dass die Sonne die erste unter den vergötterten Naturkräften gewesen ist, und dass die lange Reihe von Göttern, welche ihr in der Kosmogonie des Kojiki und Nihongi vorhergehen, und von denen sich die meisten durch ihre Namen als blosse Abstraktionen erweisen, erfunden wurde, um ihr eine Genealogie zu geben, in welche zwei oder vielleicht mehrere ihrer Attribute als besondere Gottheiten personificiert mit anfgenommen wurden." Hiergegen wäre nur einzuwenden, dass jedenfalls Izanagi und Izanami echte Gestalten der ältesten Mythe sind, während die vier ihnen vorangehenden Paare zweifelles spätere Erfindungen der Kosmogenen sind. Sogar Hirata betrachtet die letzteren nur als Bezeichnungen für die verschiedenen Stadien, durch welche Izanagi und Izanami hindnrchgingen, ehe sie zur Vollkommenheit gelangten.

<sup>39</sup> Tsonn-guhi "Horn-Pfahl," nach den Zeiehen; Chamberlain übersetzt nach einer landlänfigen, aber wohl mindestens sehr nusieheren Erklärung "Keim enthaltende Gottheit" (Germ-Integrating-Deity).

<sup>40</sup> Iku-guhi "Lebender-Pfahl," in Analogie zum vorhergehenden Namen gewöhnlich "Leben enthaltende Gottheit."

#### KAPITEL H.

[IZANAGI UND IZANAMI'S VERMAEHLUNG UND LAENDERZEUGUNG.]

Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto standen auf der schwebenden Brücke des Himmels 1 und beratschlagten mit einander und sprachen: "Ist unten am Boden nicht etwa gar ein Land?"

Hierauf stiessen sie mit dem himmlischen Juwelen-Speer 2

#### KAPITEL II.

ZUM INHALT, VERGL, KOJIKI SECT. 3 BIS 5.

Ama no Uki-hashi, eine den Himmel mit der Erde verbindende Brücke. Sollte der Regenbogen Anlass zu dieser Vorstellung gegeben haben? Nach einer alten Ueberlieferung soll die sogenannte Ama no Hashi-date "Himmelsstandleiter " in der Provinz Tango die umgefallene schwebende Brücke sein.

Die Ama no Hashi-date ist, wie mir Professor K. Tsuboi mitteilt, eine schmale Landzunge, eine Nehrung, die durch die vereinigte Kraft des Windes und der Wellen aus Sand und Steinchen zusammengehäuft wurde (eine andere bekannte hashidate oder Nehrung ist die in der Poesie berühmte Miho no Mutsubara, der Schauplatz des Ivrischen Dramas Hagoromo). Die bezügliche Sage lautet im Tango-füdoki: "Im nordöstlichen Winkel des Yosa-gohori giebt es ein Sato Namens Hava-ishi no Sato. Im Meere dieses Bezirks erstreckt sich eine lange, grosse Landzunge, deren Länge 2,229 Jö (1 Jö = 10 Fuss) beträgt, und die an einigen Stellen weniger als 9 Jo, an anderen Stellen zwischen 10 bis 20 Jö breit ist. Früher nannte man sie Ama no Hashi-date, später Kushi no Hama (hama = Strand). Der Grund für die Benennung ist folgender: Der landerzengende grosse Gott Izanagi no Mikoto bante eine Leiter auf, um darauf gen Himmel zu steigen, daher der Name Ama no Hashi-date ., Himmels-Standleiter." Als der Gott schlief, fiel sie um, und das ist sonderbar (jap. kushibi), und deshalb nenut man [den Strand] Kushibi no Hana, Zwischenranm dazwischen nennt man Kushi. Das Meer östlich davon heisst Yosa no Umi "Meer von Yosa," dasjenige im Westen Aso no Umi. In beiden Meeren leben allerhand Fische und Muscheln, aber an Hamaguri (Venusmuscheln) fehlt es."

Die Idee dieser Brücke erinnert unwillkürlich an die Himmel und Erde verbindende Brücke Bifröst der germanischen Mythologie.

<sup>2</sup> Nu-boko (cder auch tama-boko), ein mit Edelsteinen geschmückter Speer.

nach unten, und als sie damit herumtasteten, fanden sie da das blaue Meeresgefilde. <sup>3</sup> Das von der Spitze des Specres herabtröpfelnde Meerwasser gerann und wurde eine Insel, <sup>4</sup> welche den Namen Ono-goro-zima <sup>3</sup> bekam.

Die beiden Gottheiten stiegen hierauf herab und wohnten auf jener Insel. Demnach wünschten sie miteinander Mann und Frau zu werden und Länder zu erzeugen.

So machten sie Ono-goro-zima zum Pfeiler der Land-Mitte,6

Er wurde von Kami-musubi dem Izanagi als Symbol seiner Sendung gegeben. Es wäre nicht unmöglich, dass der nuchoko mit dem im alten Japan so schr verbreiteten und noch jetzt nicht ganz ausgerotteten Phalluskult in Verbindung gestanden hat. In einem bei Ts gegebenen Citat wird der tamachoko geradeza als die "Wurzel des Koitus" bezeichnet. Hirata meint, dass der nuchoko die Gestalt eines vochschira, lit. "männlichen Pfeilers," gehabt habe verbeshira sind die End- und Schlusspfeiler eines Geländers, einer Brücke n. s. w., mit einer kugel- oder besser eichelförmigen Mütze, einem Penis nicht mähnlich), also eine Phallusibnliche Gestalt. Interessant ist die von Aston eitierte Hypothese J. O'Neill's in "Night of the Gods," wonach dieser und ähnliche mythische Speere nur Symbole der Erdachse und ihrer Verlängerung wären, was sieh zugleich auch mit der phallischen Interpretation vertrüge, Für unseren Fall aber will mir diese Theorie nicht einleuchten, und ich ziehe die oben zuerst gegebene einfache Erklärung vor.

- 3 Avo-una-hara, eine stehende feierliche Floskel für "Meer."
- 4 Im Kojikt ausführlicher: ".... und rührten damit herum, und als sie die Salzflut gerührt hatten, bis sie sieh z\u00e4h verdickte und [den Speer] heraufzogen, h\u00e4unfte sieh die vom Ende des Speeres herabtropfende Salzflut an und wurde eine Insel."
- <sup>5</sup> Die Insel Ono-goro ist nach gewöhnlicher Annahme die kleine Insel dieses Namens im S.W. der grösseren Insel Ahaji (siehe unten). Nach I aber läge sie im S.W. der Insel Tomo-no-shima, die ihrerseits wieder im S.W. der Poststation Kada im Distrikt Ama von Kii liegt. Ono-goro bedeutet "von selbst verdichtet oder geronnen" (ono "von selbst, "born "gerinnen").
- 6 Hirata giebt an, dass man in uralter Zeit einen Pfeiler errichtete, wenn man etwas vornahm, und dass dies wahrscheinlich auch bei der Hochzeitseeremonie statt fand. Im KÜJIKI wird unter anderem berichtet, das Izanagi und Izanami den nu-boko zum Mittelpfeiler ihres Hauses gemacht hätten. Hirata meint der nu-boko sei auf der Insel Ono-goro errichtet worden, um die Erde zu befestigen. Nach einer alten Ueberlieferung wurde aus diesem Speer als Landpfeiler ein Hügel.

worauf die männliche Gottheit sich nach links wendete und die weibliche Gottheit sich nach rechts wendete, und sie beide getrennt um den Pfeiler des Landes [in entgegengesetzter Richtung] herumgingen. 8 Als sie auf der einen Seite 9 zusammentrafen, da sprach die weibliche Gottheit zuerst und sagte: "O wie herrlich! Ich habe einen holden Jüngling angetroffen!" Die männliche Gottheit war darüber misgestimmt und sprach; "Ich bin ein Mann, und sollte von Rechts wegen zuerst sprechen. Wie kommt es, dass du als Weib im Gegenteil zuerst sprichst? Das war keine glückbedeutende Sache. Wir sollten noch einmal herumgehen." Hierauf gingen die beiden Gottheiten zurück, und als sie wieder einander begegneten, sprach dies Mal die männliche Gottheit zuerst und sagte; "O wie herrlich! Ich habe eine holde Jungfrau angetroffen!" Dann fragte er die weibliche Gottheit: "Giebt es an deinem Körper irgend etwas Geformtes?" 10 Sie antwortete und

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die linke Seite gilt als vornehmer als die rechte, deshalb geht der Mann links, das Weib rechts. Für "männliche Gottheit" vo-gonai und "weibliche Gottheit" me-gonai sind die an die chinesische Philesophie anknüpfenden Ausdrücke 陽神 "Gott des männlichen Prinzips" und 陰神 "Gott des weiblichen Prinzips" gewählt, was den Japanologen vom reinsten Wasser wie Hirata u. s. w. einen Stich in die Seele versetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Das Herungehen um einen Pfeiler war in der ältesten Zeit ein wichtiger eeremonieller Akt bei Schliessung einer Ehe. Wahrscheinlich wurde auch für das junge Paar stets eine besondere Hütte gebaut, worin sie ihren ehelichen Verkehr pflegten. Auch für Geburtswecke, und wenn Jemand starb, wurde eine Hütte errichtet. Sollte dieser Pfeiler der Mittelpfeiler der neu errichteten Vermählungshütte gewesen sein und die Ceremonie zugleich die Einweihung des Hauses zu seinem künftigen Zwecke sein?

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> D. h. auf der entgegengesetzten Seite.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Lit. "Gewordenes." Das Kojiki erzählt das folgende Gespräch etwas unverhüllter: "Da fragte er seine jüngere Schwester Izanami no Mikoto: "Wie ist dein Körper gebildet?" Sie antwortete und sprach: "Mein Körper wächst und wächst [immer], aber eine Stelle ist da, die nicht fortwährend wächst." Da sprach Izanagi no Mikoto: "Mein Körper wächst immer und wächst, aber eine Stelle ist da, die im Uebernasse wächst. Daher wird es gut sein, dass ich diese im Uebernasse wachsende Stelle meines.

sprach: "An meinem Körper ist eine Stelle, welche der Ursprung der Weibheit ist." Die männliche Gottheit sagte: "An meinem Körper hinwiederum giebt es eine Stelle, welche der Ursprung der Mannheit ist. Ich habe den Wunsch die Ursprungs-Stelle nienes Körpers mit der Ursprungs-Stelle deines Körpers zusammenzubringen. Hierauf pflegten die weibliche und männliche [Gottheit] zum ersten Male geschlechtlichen Verkehr und wurden Mann und Frau.

Als nun die Zeit der Geburt herangekommen war, wurde zunächst die Insel Ahaji <sup>11</sup> als Mutterkuchen betrachtet, und ihre Gemüter hatten keine Freude daran. Daher erhielt sie den Namen Ahaji no shima.

Hierauf wurde die Insel Oho-yamato no Toyo-aki-tsu-shima <sup>12</sup> erzeugt.— 日本 [Nippon] wird hier Yamato <sup>13</sup> gelesen. Ebenso in allen Fällen weiter unten.—

Körpers in die nicht beständig wachsende Stelle deines Körpers hineinstecke und so zeugend Lünder hervorbringe; "a u. s. w. Es folgt das Herumgehen um den Pfeiler mit demselben Gespräch wie im Nihongi, die eheliche Vereinigung, und die Zengung des Blutegelkindes Hen-ko und der Insel Aha.

- n Aha-ji no shima ist phonetisch 微路 "Schaum-Weg" geschrieben, und wird von Motowori als "der Weg nach der Schaum-Insel (Ahr-jima)" erklärt indem die Insel auf dem Wege vom Hauptlande nach der Provinz Aha (der Insel Shikoku) läge. Hadoptiert die Erklärung des KÜJIKI, nämlich a-haji meine Scham, meine Schande," aber besser ist vielleicht ahaji auf Grund des Zusammenhangs der Erzählung als Negntivum von afu zu fassen: "die nicht zufriedenstellende." Das sind jedoch alles nur Volksetymologien. Die eigentliche Be leutung von Ahaji ist wahrcheinlich "Hirse-Land."
- 12., Die üppig-herbstliche Insel Gross Yamato." Ich gebe aki die Bedeutung "Herbst, Ernte," tru Genetiv Partikel. Die landläufige Erklärung von Aktitauschima ist akitauschima, "Libellen-Insel," mit Bezug auf eine Bemerkung des Kaisers Jimmu, dass das Land einer Libelle gleiche, welche ihr Hinterteil leckt (vgl. Buch 3, Kap. IX), doch ist dies nur eine wortspielende Veränderung des oben gegebenen echten und ursprünglichen Sinnes. Skima hat in der archaischen Sprache übrigens nicht nur die Bedeutung "Insel" sondern oft auch "Land," wie kuui.
- <sup>13</sup> Yamato war nach Motowori zuerst nur Name eines Dorfes, danu eines Distriktes, und endlich wurde es der Name der ganzen noch jetzt so benanuten

Sodann erzeugten sie die Insel Iyo no Futa-na; <sup>14</sup> sodann erzeugten sie die Insel Tsukushi; <sup>15</sup> sodann erzeugten sie in Zwillingsgeburten die Insel Oki <sup>16</sup> und die Insel Sado. <sup>17</sup> Dies

Provinz. Schliesslich bekam auch ganz Japan den Namen Yamato. Die einfachste und plausibelste von den vielen Erklärungen des Wortes Yamato (siehe Chamberlain. Kojiki, pag. 23, note 26) scheint mir "Berg-Thor "yomato zu sein. (Es sei hier bemerkt, dass der Name der benachbarten Provinz Yamashiro, worin Kyōto liegt, aus Yama-ushiro "hinter den Bergen" zu erklären ist, indem diese Provinz von Yamato aus gerechnet, hinter einem Wall von Bergen liegt). Il \*\*\(\tilde{X}\) Nippon oder Nihon "Sonnenaufgang " als Bezeichnung für Japan ist erst im siebenten Jahrhundert nach Chr. aufgekommen. den Koreanern als officieller Name des Landes im Jahre 670 angekündigt. Wahrscheinlich rührt diese chinesische Bzeichnung ursprünglich gar nicht von den Japanern, sondern den Koreanern her, für welche Japan in der That im Aufgang der Sonne, d. h. im Osten liegt. Unser "Japan" ist eine Korrumpierung von Nippon, oder vielmehr der chinesischen Aussprache des Wortes: Ži-põu.

<sup>14</sup> D. i. die Insel *Shikoku. Fula-na* (nach den Zeichen **二 Z** "zwei Namen") wird von **H** plausibel als "zwei Paare" (na=nami "Reihe") erklärt. Diese zwei Paare (von Provinzen), welche die Insel *Iyo* bilden (*Iyo* bezeichnet hier die ganze Insel Shikoku!), sind einerseits *Aha* und *Sanuk*i, andererseits *Iyo* (Provinz) und *Tosa. Iyo no Futa-na* also wörtlich: "die beiden [Provinzen-] Paare der [Insel] Iyo."

15 Die Insel Kyūshū. Das Shaku-Nihongi giebt vier Versionen für den Ursprung der Benennung von Tsukushi; 1°). Das Land ähnelt einer Eule (Truku im Japanischen) an Gestult. 2°) Von dem den "Sattel aufreibenden Passe" (kura taukushi no saka, weil der Pass sehr eng und steil ist; der Pass ist zwischen Chikugo und Chikuzen, die beide eine Provinz ausmachten). 3°) Vom Namen des Gottes Hilo no Inochi wo Tsukushi no Kami, "der die Meuschenleben wurden von ihm massenhaft getötet. 4°) Man fällte dasselbst zu viel Bäume, um daraus Särge und Bahren für die Toten zu machen, so dass die Berge dieser Gegend von Wäldern ganz entblösst wurden; bezüglich der Wälder vertilgt (ksukusu alle machen). Alle vier Versionen sind natürlich weiter nichts als Volksetymologien.

<sup>16</sup> Oki "hohe See," so benannt, weil die Insel weit in der hohen See, im japanischen Meere, liegt.

 $^{17}\,Sado$ nach  $\,\rm I\!H\,$ , Zufluchtsort;" nach Motowori "enges Thor," weil die Insel vielleicht Häfen mit engem Eingang habe.

ist das Urbild der Zwillingsgeburten, <sup>18</sup> welche manchmal bei den Menschen dieser Welt vorkommen. Sodann erzeugten sie die Insel Koshi; <sup>19</sup> sodann erzeugten sie die Insel Ohoshima; <sup>20</sup> sodann erzeugten sie die Insel Kibi no Ko-zima <sup>21</sup> Hieraus entstand zuerst die Bezeichnung Oho-ya-shima <sup>22</sup> Land. Hierauf kamen die Insel Tsushima, <sup>23</sup> die Insel Iki <sup>24</sup> und die kleinen Inseln der verschiedenen Orte alle durch Gerinnen des Meerwasser-Schaums zu Stande.—Es wird auch berichtet, dass sie durch Gerinnen des Schaums von Süsswasser zu Stande gekommen seien.—

I.—In einer Schrift heisst es:—Die Himmelsgötter sprachen zu Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto: "Es giebt ein Land Toyo-ashi-hara no Chi-i-ho-aki no Midzu-ho.<sup>25</sup> Du sollst dich dorthin begeben und

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Nach I ist jede einzelne der beiden Inseln als eine Zwillingsgebnrt zu berachten. Die Insel Oki wird auch oft die Drillingsinsel mitsugo no shima genannt, und die Insel Sado zerfällt in Oho-Sado "Gross Sado" und Ko-Sado "Klein Sado." Vergl, aber auch Chamb. Seite 22. Anm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Koshi ist keine Insel, sondern die weite, den ältesten Japanern nur sehr ungenan bekannte Länderstrecke im Nordwesten von Japan, welche die jetzigen Provinzen Etchü, Echigo und Echizen einbegreift. Koshi ist eigentlich der Name eines Distriktes in Echigo, und 

meint, dass der Name von dem Distrikt auf den ganzen Länderkomplex übertragen wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Oho-shina ist ein zur Provinz Suhö gehöriger Distrikt, ein Insel Distrikt (nicht mit Oho-shina = Vries Island zu verwechseln!).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Kibi no Ko-zima "die kleinen Inseln von Kibi" ist ebenfalls ein insularer Distrikt, zur Provinz Bizen gehörig. Kibi entspricht den jetzigen Provinzen Bingo, Bizen und Bitchū.

 $<sup>^{22}</sup>$   $Oho\cdot ya\cdot shima\cdot kuni$ , das Land der grossen acht Inseln " oder vielleicht besser " das grosse Land der acht Inseln."

<sup>23</sup> Tru-shima "Hafen-Insel," wohl so genannt, weil sie einen Haltepunkt für den Schiffsverkehr, gerade in der Mitte zwischen Japan und Korea, bildete.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Iki no shima, nach H "Schnee-Insel" (iki=yuki), weil die Küste mit ihrem weissen Saude von ferne anssieht, als sei sie mit Schnee bedeckt (i wechselt dialektisch sehr häufig mit yu, z. B. auch in Tökyö).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> "Des üppigen Schilfgefildes frische Aehren von tausend fünfhundert Herbsten (Ernten:" Toyo üppig, ashi Schilf, hava Gefilde, chi tausend, i-ho fünfhundert, aki Herbst, Ernte, midzu frisch ho Reisähre.

dort Ordnung herstellen." Hierauf verliehen sie ihnen den himmlischen Juwelen-Speer. Darauf stellten sich die beiden Gottheiten auf die schwebende Brücke des Himmels, stiessen den Speer nach unten und suchten nach Land. Als sie dann das blaue Meeresgefilde damit rührten und ihn hinauf zogen, da gerann das von der Speerspitze herabträufelnde Meerwasser und wurde zu einer Insel, welche Ono-goro-zima genannt wurde. Die beiden Gottheiten stiegen hinab und wohnten auf jener Insel und errichteten einen Acht-Klaftern-Palast, 26 Auch richteten sie den Himmels-Pfeiler auf. Die männliche Gottheit fragte die weibliche Gottheit: "Giebt es an deinem Körper irgend etwas Geformtes?" Sie antwortete und sprach: "Mein Körper ist vollkommen geformt und hat eine Stelle, welche der Ursprung der Weibheit heisst." Die männliche Gottheit sagte: "Mein Körper ebenfalls ist vollkommen geformt und hat eine Stelle, welche der Ursprung der Mannheit heisst. Ich hege den Wunsch den Ursprung der Mannheit meines Körpers mit dem Ursprung der Weibheit deines Körpers zusammenzubringen." Nachdem sie so gesprochen hatten, waren sie im Begriff um den Himmels-Pfeiler herumzugehen, und gaben sich folgendes Versprechen: 27 "Meine Liebe, 28 gehe du von links herum,

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> 入幕之股 ya-hiro-dono "Palast von acht (d. i. vielen) Armspannweiten," d. h. ein grosser Palast. Der gleich darauf erwähnte Himmelspfeiler ist als in der Mitte des Palastes errichtet zu denken. Er ist identisch mit dem Ama no Nubobo "himmlischen Juwelenspeer."

<sup>27 &</sup>quot;Versprechen" oder "Gelübde" chigiri, kontrahiert aus te-nigiri "Hand-Ergreifen." Es war eine uralte Sitte der Japaner, beim Austausch eines Versprechens sieh die Hand zu geben.

<sup>28</sup> Imo (jüngere Schwester) ist einfach als Kosewort gebraucht. In der alten Zeit wurde jede Frau mit imo angeredet, und eine Frau redete jeden Mann mit e oder se (Gemahl) an. Vgl. auch das Shir-ha-shirim (Hohe Lied)

während ich von rechts herumgehen will." Hierauf gingen sie getrennt [in entgegengesetzter Richtung] herum und trafen zusammen. Da sprach die weibliche Gottheit zuerst und sagte: "Ach, wie schön! ein lieblicher Jüngling!" Die männliche Gottheit antwortete darauf und sprach: "Ach, wie schön! Eine liebliche Jungfrau!" Endlich wurden sie Mann und Frau. Zuerst erzeugten sie das Blutegel-Kind, <sup>29</sup> das sie sofort in ein Schilf-Boot <sup>39</sup> setzten und dahinschwimmen liessen. Darauf erzeugten sie Aha-shima. Auch diese schlossen sie nicht in die Zahl ihrer Kinder ein. <sup>32</sup> Daher kehrten sie zurück und stiegen wieder nach dem Himmel hinauf, wo sie von den

Kap. 4, Vers 9, 10 and 12, we "Schwester" für Geliebte und Brant als Kosewort gebraucht ist.

29 Hiru-ko ", Blutegel-Kind," so genannt, weil es wie ein Blutegel weich (ohne Kucchen) und schwach war. Später wurde Hiruko mit dem Gott Ebisa dem Schutzgott des Handels und der Industrie, einem der sieben Glücksgötter, identificiert. Die weiterlin von Hirata versuchte Identifikation mit Sekunabikona (siehe Kap. VII. Anm. 74) wird allgemein als unbegründet verworfen.

<sup>30</sup> Eine Analogie zur Aussetzung Moses', zur akkadischen Sargon Sage u. s. w. Vgl. John O'Neill. Night of the Gods, pag. 410.

31 Aha-shima 装置 "Schaum-Insel" soll ein Inselchen bei der Insel Ahaji in der Provinz Sanuki gewesen sein. Shigetane erklärt Aha-shima für den älteren Namen der Insel Tomo no shima, zur Provinz Kii gehörig (siehe I pag. 215). Die Lage der Insel wird ungefähr klar aus einem Gedicht des Kaisers Nintoku (Kojikt, sect. 122: Oshi-leru ya etc.), welches derselbe diehtete, als er von der Insel Ahaji aus in die Ferne schante. Es lautet:

"Wenn ich nach meinem Lande blicke,

Nachdem ich aufgebrochen bin

Vom wellenbespülten

Naniha Kap,

So werden [mir] sichtbar

Die Insel Alut.

Die Insel Onogoro,

Und die Insel Ajimasa:

Wird mir sichtbar die Insel Saketsu."

22 Weil auch diese wie *Hiru-ko* als Fehlgeburt betrachet wurde.

Umständen genauen Bericht erstatteten. Da divinierte der Himmelsgott [Taka-mi-musubi no Mikoto] darüber vermittelst der grossen Divination 33 und belehrte sie folgendermassen: "Wie konnten die Worte des Weibes je zuerst gesprochen werden? Ihr müsst noch einmal dorthin zurückkehren." Nachdem er hierauf die [geeignete] Zeit durch Divination bestimmt hatte, liess er sie hinab steigen. Demgemäss gingen die beiden Gottheiten wieder um den l'feiler herum. die männliche Gottheit von links und die weibliche Gottheit von rechts, und als sie zusammentrafen, sprach die männliche Gottheit zuerst und sagte: "Ach, wie schön! Eine liebliche Jungfrau!" Daraufhin antwortete die weibliche Gottheit und sprach: . Ach, wie schön! Ein lieblicher Jüngling!" Hierauf nun wohnten sie zusammen in demselben Palaste und erzeugten Kinder, deren Namen waren: Oho-yamato Toyo-aki-tsu-shima, sodann die Insel Ahaji, sodann die Insel Iyo no Futa-na, sodann die Insel Tsukushi, sodann die Drillings-Insel<sup>84</sup> Oki, sodann die Insel Sado, sodann die Insel Koshi, sodann die Insel Kibi

<sup>33</sup> Futo-mani "grosse Divination." Futo ist hier ein blosses Honorificum. Mani "Divination" erklärt I als wæ-ni "in Gemässheit [mit dem göttlichen Willen]." Anders III: er betrachtet futo nicht als Präfix, sondern giebt ihm die Bedeutung uvagoto "Weissagung;" mæ-ni soll mæ-nirn "wahrlich ähneln" sein. Die älteste Art der Divination bei den Japanern bestand nämlich darin, dass man das Schulterblatt eines Hirsches über einem Fener röstete und je nach den durch die Hitze entstandenen Rissen prophezeite. Diese Risse entsprechen, wie III etwas phantastisch meint, dem, was man wissen wolle, sind ihm vollständig ähnlich, woher der Name mæ-ni. Wenn überhaupt eine Analyse des Wortes berechtigt ist, so ist die von I vorzuziehen. Eine ansführliche Besprechnug der verschiedenen Arten der Divination bei den alten Japanern siehe in Satow's Aneient Japanee Rituals, T. A. S. J. vol. 7, part 4, pag. 425 fl. Vgl. auch Buch 2, Kap. IV, Aum. 65.

34 Vgl. Anm. 18.

- no Ko. In folge dessen nannte man sie das Oho-ya-shima Land [d. i. das Grosse-acht-Inseln-Land].
- II.—In einer Schrift heisst es:—Die beiden Gottheiten Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto standen inmitten des Nebels des Himmels und sprachen: "Wir wollen ein Land finden." So stiessen sie mit dem himmlischen Juwelen-Speer nach unten und suchten damit umher, als sie die Insel Ono-goro fanden. Darauf zogen sie den Speer zurück und freuten sich, indem sie sagten: "Vortrefflich! Es ist ein Land da!"
- III.—In einer Schrift heisst es:—Die beiden Gottheiten Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto sassen auf dem hohen Himmelsgefilde und sprachen: "Es muss sicherlich ein Land geben." Hierauf rührten sie mit dem himmlischen Juwelen-Speer die Inser Ono-goro zusammen.
- IV.—In einer Schrift heisst es:—Die beiden Gottheiten Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto sprachen zu einander und sagten: "Da ist etwas, das fliessendem Oele ähnelt. In der Mitte davon ist vielleicht ein Land." Darauf rührten sie mit dem himmlischen Juwelen-Speer umher und formten eine Insel, welche den Namen Ono-goro-zima bekam.
- V.—In einer Schrift heisst es:—Die weibliche Gottheit sprach zuerst und sagte: "Ach, wie schön! ein hübscher Jüngling!" Nun aber wurde es als nicht glückbedeutend betrachtet, dass die weibliche Gottheit zuerst gesprochen hatte. Als sie zum zweiten Mal wieder von neuem herumgingen, da sprach die männliche Gottheit zuerst und sagte: "Ach, wie schön! eine hübsche Jungfrau!" Schliesslich waren sie im Begriff miteinander den Koitus auszuüben, aber sie verstanden die Kunst nicht. Da war eine Bachstelze,

welche herbeigeflogen kam und ihren Kopf und Schwanz hin und her bewegte. Die beiden Gottheiten sahen es und ahmten es nach und fanden so die Methode des Koitierens heraus.

- VI.—In einer Schrift heisst es:—Die beiden Gottheiten vereinigten sich miteinander und wurden Mann und Frau. Zunächst, indem sie die Insel Ahaji als den Mutterkuchen <sup>35</sup> betrachteten, erzeugten sie die Insel Oho-yamato Toyo-aki-tsu-shima; sodann die Insel Iyo; sodann die Insel Tsukushi; sodann erzeugten sie als Zwillingsgeburt die Insel Oki und die Insel Sado; sodann die Insel Koshi; sodann Oho-shima; sodann Ko-zima. <sup>36</sup>
- VII.—In einer Schrift heisst es:—Zuerst erzeugten sie die Insel Ahaji; sodann die Insel Oho-yamato Toyo-akitsu-shima; sodann die Insel Iyo no Futa-na; sodann die Insel Oki; sodann die Insel Sado; sodann die Insel Tsukushi; sodann die Insel Iki; sodann die Insel Tsukhima.
- VIII.—In einer Schrift heisst es:—Indem sie die Insel Onogoro als Mutterkuchen betrachteten, erzeugten sie die Insel Ahaji; sodann die Insel Oho-yamato Toyoaki-tsu-shima; sodann die Insel Iyo no Futa-na; sodann die Insel Tsukushi, sodann die Insel Kibi no Ko; sodann erzeugten sie in Zwillingsgeburt die Insel Oki und die Insel Sado; sodann die Insel Koshi.
  - IX.—In einer Schrift heisst es:—Indem sie die Insel Ahaji als Mutterkuchen betrachteten, erzeugten sie die Insel Oho-yamato Toyo-aki-tsu-shima; sodann die Insel Aha-shima; sodann die Insel Iyo no Futa-na;

<sup>35</sup> 胞 ye (oder yena). Im KÜJIKI steht an der betreffenden Stelle 兄 ye "älterer Bruder," was wohl eine irrtümliche Auffässung ist.

<sup>36</sup> D. i. Kibi no Ko-zima, Anm. 21.

sodann die Drillingsinsel Oki; sodann die Insel Sado; sodann die Insel Tsukushi; sodann die Insel Kibi no Ko; sodann die Insel Oho-shima.

X.—In einer Schrift heisst es:—Die weibliche Gottheit sprach zuerst und sagte: "Ach, wie schön! ein lieblicher Jüngling!" Hierauf nahm sie die männliche Gottheit bei der Hand und schliesslich wurden sie Mann und Frau und erzeugten die Insel Ahaji und sodann das Blutegel-Kind.

## KAPITEL III.

[GOETTERZEUGUNG. SONNENGOETTIN, MONDGOTT, BLUTEGELKIND UND SUSA NO WO NO MIKOTO GEZEUGT. ZEUGUNG DES FEUERGOTTES U. S. W. TOD DER IZANAMI NO MIKOTO.]

Sodann erzeugten sie das Meer; 1 sodann erzeugten sie die Flüsse; 2 sodann erzeugten sie die Berge; 3 sodann erzeugten

#### KAPITEL III.

ZUM INHALT VERGL. KOJIKI SECT. 6 UND 7.

Die Götter des Meeres sind gemeint, wie auch im folgenden "Flüsse," und "Berge" als "Götter der Flüsse" und "Götter der Berge" zu verstehen sind. Anch bei den unmittelbar folgenden Namen sind die Epitheta Kami "Gott" oder Mikoto "Hoheit" weggelassen; der ganze Passus ist in lakonischer Kürze gegeben.

Der "Gott des Meeres" ist nach dem Kojiki Oho-wata-tsu-mi no Kami "Gross-Ocean-Herr," als oberster Meergott; in Variante VI wird den Meergöttern überhaupt der Name Wata-tsu-mi no Miksto "Meer-Herren" beigelegt.

<sup>2</sup> D. i. die Götter der Flüsse, "Flussgötter" Kuba no kami werden weder im Minongi noch Kojiki mit Namen genannt, aber in ersterem ist unten Variante VI von "Göttern der Flussmündungen (Wasserthore), welche Hayaaki-tsu-hi no Mikoto hiessen" die Rede, und in letzterem seet. 6 heisst est "sodann erzeugten sie den Gott der Flussmündungen (minato no kumi) Namens Haya-aki-tsu-hiko no Kami, und sodann erzeugten sie seine jüngere Schwester Haya-aki-tsu-hiue no Kami." Diese minato no kumi kann man wohl überhaupt als "Flussgötter" betrachten.

3 Der oberste Berggott führt den Namen Oho-yama-tsu-mi no kami "Gross-

sie Ku-ku-no-chi, <sup>4</sup> den Ahnen der Bäume.<sup>5</sup> sodann erzeugten sie Kaya-nu-hime, <sup>6</sup> die Ahnin der Gräser und Kräuter, die mit anderem Namen auch Nu-dzuchi heisst.

Hiernach beratschlagten Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto zusammen und sprachen: "Wir haben nun schon das Land Oho-ya-shima nebst Bergen, Flüssen, Kräutern und Bäumen erzeugt. Warum sollten wir nicht Jemand erzeugen, welcher der Herr der Welt<sup>8</sup> sei?" Hierauf erzeugten sie mit-

Berg-Herr," die Berggötter überhaupt heissen Yama-tsu-mi. Siehe Variante VI, sowie Buch 2, Kap. III, Ann. 18.

4 Kuku-no-chi etwa "Vater der Baumstümme." Kuku wird gewöhnlich als kuki "Stengel, Stamm" erklärt (nach I ist kuki Verkürzung ans kukuki 王木), könnte aber auch vokalharmonische Veründerung von ki-ki oder ko-ko "Baum-Baum" sein; no Genetiv Partikel; chi ist wohl gleich dem modernen chi-chi (Geminierung von chi?) "Vater," hier als Honorificum gebraucht, etwa "der Altehrwirdige, Trante," wie chi in tsuchi (tsu-chi). Das Honorificum ji ist hiermit identisch, nämlich Nigorierung von chi. Demnach erscheint das suffigierte Honorificum chi in verschiedenster Weise grammatisch mit dem vorhergehenden Namenskomplex verbunden: a) ohne verbindende Partikel, z. B. Ashi-nudzu-chi, Te-nudzu-chi (Kap. 7, Ann. 4), Umushi-ashi-kabi-hiko-ji (Kap. 1, Ann. 22); b) mit der Genetiv Partikel na Kuku-no-chi; c) mit der Genetiv Partikel tan Suffax tsu-chi (dzu-chi); Kuni no Su-dzuchi no Mikoto, Shiho-tsuchi no Kumi u. s. w.

<sup>5</sup> Ki uo oya, fast gleichbedeutend mit ki no kami "Baumgott;" letzterer Ausdruck in Variante VI.

6 Kaya-nu-hime "Dachstroh-Feld-Prinzessin." Kaya, jetzt gewöhnlich = "Schilf, Ried," war früher ein allgemeiner Name für jede Grasart, welche zum Decken der Dächer benutzt wurde,

7 Die Glosse ist in A mit grossen Lettern wie der Text geschrieben, was auch H beibehält, dagegen haben SU, I n.s. w. sie (wie im KÜJIKI) in kleine Lettern umgesetzt.

Nu-dzuchi oder Nu-t-u-hi "Feld-Altchrwiirdige," tsuchi, dzuchi ist das oben Anm. 4 besprochene Honorificum; III aber betrachtet dzuchi als ein altes Wort für "Schlange, Drache" und sieht in dieser Gottheit einen Schlangengeist.

\*天下 tenkat, ame no shita, lit. "das unter dem Himmel Befindliche," ein Ausdruck, der bei den Chinesen (und dann bei den Japanern) einerseits die ganze Welt, anderseits das im wesentlichen damit identificierte chinesische (resp. japanische) Reich bezeichnet.

einander die Sonnengöttin, welche Oho-hiru-me no Muchi<sup>9</sup> genannt wurde.—In einer Schrift heisst sie Ama-terasu Oho-[mu]-kami.<sup>10</sup>—In einer [anderen] Schrift heisst sie Ama-terasuoho-hiru-me no Mikoto.<sup>11</sup>—

Der schimmernde Glanz dieses Kindes durchstrahlte das ganze Universum.<sup>12</sup> Daher freuten sich die beiden Gottheiten und sprachen: "Obgleich unserer Kinder viele sind, so haben wir doch noch keines, welches diesem wunderbaren Kinde vergleichbar wäre. Wir sollten sie nicht lange in diesem Lande verweilen lassen, sondern sollten sie selbstverständlich schnell nach dem Himmel schicken und ihr die Angelegenheiten des Himmels <sup>13</sup> anvertrauen."

Zu dieser Zeit waren Himmel und Erde noch nicht weit von einander entfernt, 4 und daher schickten sie sie durch

<sup>9</sup> Oho-hirn-me no Muchi "Grosse-Mittag-Weib-Edle," hiru verhält sich zu hi "Somme" wie yoru "Nacht" zu yo (im MANYÖSIÜ findet sich auch yoru ÆÆ); hiru = "Mittag, helle Tage-zeit, Tag," muchi ist ein suffigiertes Epitheton ornans zur selben Wurzel gehörend wie untan, untsamaziki "freundlich, traut," und kann als Honorifieum dusch "Edler, Edle" wiedergegeben werden. Es findet sich noch in anderen Namen, wie Oho-ny-muchi no Kumi, Michi-nushi nu Much, Man liest nuch muji. Die Erklärung von muchi=mochi "Besitzer" ist eine Volksetymologie.

<sup>10</sup> Amesterem Ohosmisk mi "am Himmel scheinende grosse erlauchte Gottheit."
beram ist ehrende Cansativform von teen, ohne Cansativbedeutung,=teen "scheinen." Die manehmal gebranchte Lesart Amesterem no Ohoskumi ist nicht empfehlenswert und wird von den besten Antoritäten verworfen. Die sin-jap, Lesung Ten-shördui-jin ist in moderner Zeit sehr populär (auch Ten-shörkis-dui-jin, mit Einfügung von § kö).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> "Thre Hoheit das am Himmel scheinende grosse-Tages-Weib." Derselbe Name auch im Zimmu-ki (Buch 3); MANYösn\u00fc Buch 2 findet sich auch Amo-terosu-hiru-me no Mikoto.

<sup>12</sup> 六合之內, lit. innerhalb der 6 Himmelsrichtungen, nämlich Norden, Süden, Osten, Westen, Zenith und Nadir, jap. ame-tsuchi no vchi ni gelesen.

D. i. die Regierung des Hohen Himmelsgefildes; vgl. MANYÖSHÜ Buch
 2: Ama-terusu Hirn-me no Miksto ame wo ba shiroshimesa to.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Vgl. den Eingang zu Kap. I. Die Vorstellung gehört wohl nicht der eigentlichen japanischen Mythologie an. Eine ähnliche Mythe bei den

Vermittlung des himmlischen Pfeilers 15 nach dem Himmel hinauf.

Sodann erzeugten sie den Mondgott.—In einer Schrift heisst er Tsuki-yumi no Mikoto, oder Tsuki-yo-mi no Mikoto, oder Tsuki-yomi no Mikoto. "—Sein Glanz kam zunächst hinter dem der Sonne. Er sollte der Sonne zugesellt werden und [mit ihr] regieren. Daher wurde er ebenfalls nach dem Himmel geschickt.

Maori (Lang, Custom and Myth, pag. 45); "Im Anfang waren Rangi, der Himmel, und Papa, die Erde, der Vater und die Mutter uller Dinge. In enen Tagen lag der Himmel auf der Erde, und alles war Dunkelheit. Sie waren nie von einander getrennt gewesen."

15 Der "himmlische Pfeiler" 天柱 ama no mi-hashira ist nach I der Himmelspfeiler, welcher auf der Insel Ono-goro bei Erbnung des Acht-Klaftern-Palastes (Kap. II, Ann. 26) errichtet wurde. Siehe Kap. II, Ann. 6. Hashira scheint etymologisch mit hashi "Brücke, Leiter" zusammenzuhängen, und so könnte oma no mi-hashira auch eine "Himmelsleiter" sein. Mehr beachtenswert ist aber III's Auflassung, wonneh ama no mi-hashira der "Wind," oder vielmehr der "Windgott" ist. Der Wind (Luft) wird nämlich als Pfeiler zwischen Himmel und Erde, gleichsam als Triger des Himmels, betrachtet, und in den Nortro heisst der Windgott Ama no Mi-hashira no Mikoto, Kuni no Mi-hashira no Mikoto "Himmels-Pfeiler. Land-Pfeiler." Vgl. Satow, Ancient Japanese Rituals, T. A. S. J. VII, S. 418.

<sup>16</sup> I liest überall tsuku statt tsuki in Compositis: tsuku-ynmi, tsuku-yo-mi, Die Etymologie ist nicht ganz sieher, aber am plausibelsten erscheint "Mond-Nächtler," wobei ich mi wie I als Epitheton ornaus betrachte (nach Mabuchi mi=mochi "Besitzer," wie im Namen der Meergötter Wata-tsu-mi "Herren des Meeres)." Tsuki bedeutet natürlich "Mond;" yumi ist 号 "Bogen" geschrieben, yo-mi 夜見 "Nacht-sehen," yomi 讚 "zählen, lesen." I versucht eine geistreiche, aber wohl unhaltbare Erklärung von tsuku-yo. Tsuku-yo soll nur "Mond" bedeuten, und jedes Element für sich, sowohl tsuki als yo, diese Bedeutung haben. Wie näulich hi ursprünglich "Sonne" und dann "Tag" bedeute, so sei yo ursprünglich "Mond" und dann die Zeit, wo der Mond scheint, die "Nacht," Eher möchte ich an einen Zusammenhang von yo "Nacht," wovon yoru abgeleitet, mit yomi, yomo "Hndes, Dunkelheit" (vgl. auch yomosugara "die ganze Nacht hindurch") und ferner mit yami "Dunkelheit" vgl. die Ausrufungspartikel yo und ya) glauben. H giebt yomi die Bedeutung "zählen" (Zählen der Tage), meint aber, es könne auch "nächtlich ma-yo "Augenbraue;" die Erklärung von ynmi als "Bogen" beruht vielSodann erzeugten sie das Blutegel-Kind, welches selbst nachdem es drei Jahre alt geworden war noch immer nicht auf den Beinen stehen konnte. <sup>17</sup> Daher setzten sie es in das himmlische Fels-Kampferholz-Boot <sup>18</sup> und überliessen es den Winden.

leicht auf einer Volksetymologie, welche durch die bogenförmige Gestalt des Mondes im ersten und letzten Viertel anheim gegeben wurde. Manyöshö sichtbar "bedeuten. Er erwähnt ausdrücklich, dass dies gomi von gomi "Hades" verschieden sei, gumi halte ich für eine blos phonetische Veränderung von gomi; analoge Fälle dazu sind z. B. gume oder gome "Traum," mægu oder Buch 7 kommt tsuki-gomi geradezu in der Bedeutung tsuki "Mand" vor; tsuki-gomi no hikuri sukumdi gor ha fuke ni tsutsu. Der Mondgott ist ein männlicher Gott, vgl. Manyöshi Buch 6 und 7 den Ausdruck tenki-gomi-wotoko (wotoko "Mann"), und Buch 10 tsuki-hito-wotoko 月入男。 In der chinesischen Mythologie ist umgekehrt die Sonne eine männliche, und der Mond eine weibliehe Gottheit.

lch bin geneigt tsuki "Mond, Monat" mit toki Zeit (und ferner mit toki, toko "lange dauernd, ewig") in etymologischen Zusammenhang zu bringen; die Zeit wurde nach den Mondzeitabschnitten gerechnet, und so ist wohl die Bedeutung von toki eine sekundäre, von tsuki abgeleitete. Man vgl. hiermit dass in den indogermanischen Sprachen die Wörter für "Mond" und "Monat" von der Wurzel nč. "messen" hergeleitet sind, also der Mond als Zeitmesser gedacht war. Sollte anch das Verbum tsukum (jetzt tsukiru) "erschöpft sein, zu Ende sein" zu dieser Gruppe gehören?

In dem von u citierten Yamato-bime Sei-ki 像姬世龍 wird als bildliche Darstellung des Mondgottes ein auf einem Pferde reitender Mann erwähnt. Woher diese Vorstellung stammt, vernag ich nicht zu entscheiden; sicherlich ist sie nicht altjapanisch und muss schon deshalb mit Vorsicht aufgenommen werden, weil das Yamato-bime Sei-ki, nach K. Tsuboi, ein erst ungefähr im Jahre 1129 in 1se entstandenes Machwerk ist.

17 Siehe Kap, II, Ann. 29.

18 Auar no ihuckusu-bune, ein Boot aus felsenhartem Kampferholz. Hirata wagt eine phantastische Erklärung von kusu "Kampferholz:" es soll = ☆ kusu "winderbar" sein, weil dies winderbare Holz im Laufe der Jahre versteinere! In Variante II wird die Zengung des "Vogel-Felsen-Kampferholz-Bootes" als dritten Kindes erwähnt. Das KoJIKI, seet. 6, zählt das Boot als Gottheit auf: "Der Name der Gottheit, welche sie demnüchst erzengten, war Tori no Ihuckusu-bure nu Kimi (die Gottheit Vogels-Felsen-Kampferholz-Boot), mit anderem Namen auch Ama no Tari-bune (Himmlisches Vogel-Boot)."

## Sodann erzeugten sie Susa no Wo no Mikoto. 19-In einer

19 Susa (oder auch Sosa) no Wo no Mikoto "Seine Hoheit der ungestüme Mann," mit vollerem Namen Take-haya-susa no Wo no Mikoto "Tapfrer-schnellerungestümer Mann," Susa nach gewöhnlicher Herleitung Stamm des Verbums susamu "vorwärts drängen, ungestüm sein; "vgl. auch susamaziki "schrecklich " Eine geistreiche Konjektur bringt Aston : er möchte nämlich den Namen von dem Dorfe Susa inder Provinz Idzumo ableiten, also "Mann von Sasa," Unter anderem sagt Aston: ) Man wird sich erinnern, dass nach einer japanischen Ueberlieferung Idzumo die Heimat der Götter ist, und dass mehrere auf sie bezügliche Sagen mit dieser Lokalität in Verbindung stehen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die ältere Ableitung wirklich eine Volksetymologie ist, die den über diese Gottheit erzählten Geschichten Kolorit verlichen hat, Idzumo ist hentzutage eine Hanptstätte der Verehrung Susa no Wo's, Eine von seinen Franen hiess Susa no Yatsu-mimi, aber es ist Niemand eingefallen, aus ihr eine "ungestüme Fran" zu machen ( Dieser Hypothese stehen jedoch einige Bedenken entgegen. Susa no Yatsu-mimi kann nach dem Ort Sast benannt sein, ohne dass deshalb Sasa no Wo nach demselben benannt sein müsste. Ja, das Idzumo-füdoki, woraus Aston die Suggestion zu seiner Hypothese geschöpft hat, behauptet geradezu das Gegenteil. Die betreffende Stelle lautet nämlich vollständig: "Dorf Susa. Neunzehn Ri westlich vom Rathaus des Distriktes. Kamn-Susa no Wo no Mikoto sprach : Dies ist zwar ein kleines Land, aber doch ein Kuni-dokoro (d. i. ein geschlossenes, für sich ein Ganzes bildendes Land). Deshalb soll mein Name nicht an Holz oder Steine angehängt werden. So sagte er, und hieranf legte er die erlauchte Seele seiner eigenen Hoheit zur Ruhe und setzte Oho-sesa-da (grosse Susa Reisfelder) und Wo-susa-da (kleine Susa Reisfelder) ein. Deshalb heisst [der Ortl Susa."

Die landläufige Ansicht ist, dass Susa no Wo ein böser Gott sei, wogegen ihn Shigetane verteidigt. Wenn sein Name sehon etwas Böses bedeutete, meint er, wie viele sagen, so würde er ihn nicht den Reisfeldern beigelegt haben. Man hat Susa no Wo in späterer Zeit sogar mit dem Gott Go-dau "Ochsenkopf," dem ochsenköpfigen Kerkermeister der buddhistischen Hölle (gewöhnlich werden go-dzu und me-dzu, Ochsenkopf und Pferdekopf "zusammen genannt; sie sind nach späterer Vorstellung Quäfgeister in der Unterwelt) identificieren wollen, was natürlich Unsinn ist. Auf die einzig richtige Deutung Susa no Wö's aber als Surnopot scheint keiner der japanischen Kommentatoren verfallen zu sein. Das Verdienst, diese Deutung zuerst gegeben zu haben, gebührt, glanbe ich, E. Buckley, in seinem Aufsatz The Shinto Pantheon (New World for December, 1896), woselbst das Nähere auf S. 13 f. nachzulesen ist. Diese Deutung erfordert anch die Interpretation "ungestümer Mann" für den Namen Susa no Wö, also die altüberlieferte,

Schrift heisst er Kamu-Susa no Wo 20 no Mikoto oder Haya-Susa no Wo 21 no Mikoto.—Dieser Gott hatte ein ungestümes Temperament und grausamen Sinn. Ueberdies hatte er beständig die Angewohnheit zu weinen und zu wehklagen. Daher verursachte er vielfach den vorzeitigen Tod von Bewohnern des Landes. Ferner bewirkte er, dass grüne Berge dürr wurden. Daher sprachen 22 seine Eltern, die beiden Gottheiten, zu Susa no Wo no Mikoto: "Du bist ein ausserordentlicher Bösewicht und darfst die Welt nicht als Fürst beherrschen. Wahrlich, du musst dich weit weg nach der Unterwelt 23 machen!" So jagten sie ihn schliesslich von dannen.

und erledigt die Aston'sche Hypothese. Die Entstehung Susa no Wo's aus der Nase Izanagi's, also dem Organ des Atmens und Schmaubens, hat gewissermassen eine Parallele in der Entstehung des Windes aus dem Atem des Pan-ka (vgl. Mayers, Chinese Readers Manual, pag. 174). Letztere chinesische Mythe wäre, wie Bockley a. a. O. S. 13 in einer Note bemerkt nicht klassisch chinesisch, und daher wahrscheinlich eine Volksage der Ureinwohner Chinas, welche die einwandernden Chinesen in Ostasien vorfanden, weshalb ihre Aehnlichkeit mit der Shintō Mythe auf Verwandtschaft beruhen kann und nicht notwendig Entlehnung der einen von der anderen voranssetzt. Vgl. auch Kap. IV. Aum. 69. Die Angewohnheit des Gottes, zu weinen und zu wehklagen, ist wohl auf das Henlen des Sturmwindes zu deuten.

Das Geschlecht des erbliehen Oberpriesters des grossen Shintötempels in Kidzuki, des Idzumo no Oho-yashiro, leitet seinen Ursprung von Susa no Wo no Mikoto ab. Das gegenwärtige Hampt der Geschlechtes (Familie Songe, Baronsrang) betrachtet sich als 82. direkten Nachkommen von Susa no Wo, Der Oberpriester wird vom Volk gewöhnlich iki-gomi "lebender Gott" genannt,

- <sup>20</sup> "Der göttliche ungestüme Mann."
- 21 " Der rasche ungestiime Mann."
- 22 動 nori-tamahakn, ein Ausdruck für "sprechen," welcher bei Fürsten gegenüber den Unterthanen gebrancht wird.
- 23 根國 ne no kuni "Wurzel-Land," ein anderer Ausdruck für 黃泉 yomi "Hades." weil er tief unten gelegen gedacht wird. In den Nortro Ne no kuni Soko no kuni (Boden-Land) genannt. Im 12. Nortro, gelesen beim Hoshidzume no Matsuri. wird nha-tsu-kuni "Oberwelt" der shita-tsu-kani "Unterwelt" entgegengesetzt. Das Herz der Erde heisst soka-tsu-iha-ne "Felswurzeln des tiefen Grundes."

I.-In einer Schrift heisst es :- Izanagi no Mikoto sagte : "Ich wünsche ein herrliches Kind zu erzeugen, das die Welt regieren soll." Als er hierauf in seine linke Hand einen Spiegel von weissem Kupfer<sup>24</sup> nahm, kam daraus eine Gottheit zum Vorschein. nannte man Oho-hiru-me no Mikoto. Als er in seine rechte Hand den Spiegel von weissem Kupfer nahm, kam daraus eine Gottheit zum Vorschein. Diese nannte man Tsuki-yumi no Mikoto. Ferner als er seinen Kopf umdrehte und nach hinten blickte, entstand eine Gottheit. Diese nannte man Susa no Wo no Mikoto Nun waren Oho-hiru-me no Mikoto und Tsuki-yumi no Mikoto beide in ihrer natürlichen Beschaffenheit glänzend und schön, und daher liess [Izanagi no Mikoto] sie auf den Himmel und die Erde herabscheinen. Susa no Wo no Mikoto dagegen war von Natur dazu geneigt Schaden und Verderben zu stiften, und deswegen sandte man ihn hinab und liess ihn die Unterwelt regieren.

II.—In einer Schrift heisst es:—Nachdem die Sonne und der Mond schon erzeugt waren, erzeugten sie zunächst das Blutegel-Kind. Als dieses Kind das Alter von vollen drei Jahren erreicht hatte, konnte es immer noch nicht auf den Beinen stehen. Der Grund, warum ihnen jetzt das Blutegel-Kind geboren wurde, war dass im Anfang, als Izanagi no Mikoto und

<sup>24</sup> So nach den Zeichen 白 鋼 鏡; aber die altüberlieferte japanische Lasung ma-sumi-kagami "ganz (oker treffich) heller Spiegel" möchte vor den Zeichen den Vorzug verdienen und die echte Ueberlieferung reprüsentieren. Der Ausdruck kommt im Manyösntü vor: ma-somi-kagami und ma-so-kagami; in Nortto 27: ma-sobi-kagami (sobi-=somi); in späteren Gedichten masu-kagami. Kagami aus kag-mi, Reflex-sehen." Die Spiegel der Japaner waren seit der ältesten Zeit aus Metall gefertigt.

Izanami no Mikoto um den Pfeiler herumgingen, die weibliche Gottheit zuerst Worte der Freude äusserte und so gegen das Prinzip von Mann und Weib verstiess. Sodann erzeugten sie Susa no Wo no Mikoto. Dieser Gott war von boshafter Natur und war immer zum Wehklagen und Ergrimmen geneigt. Viel Volk des Landes starb, und die grünen Berge machte er dürr. Deshalb sprachen seine Eltern zu ihm: "Im Falle dass du dieses Land regiertest, würde sicherlich viel Schaden und Verderben Darum sollst du die weit entfernte entstehen. Unterwelt regieren." Sodann erzeugten sie das Vogel-Felsen-Kampferholz-Boot, 25 Hierauf nahmen sie dies Boot und setzten das Blutegel-Kind hinein und überliessen es der Strömung des Wassers. Hierauf erzeugten sie den Feuergott Kagu-dzuchi. 26 Dabei verbrannte sich Izanami no Mikoto an Kagu-dzuchi und verschied in Folge davon. Während sie im Begriff war zu verscheiden und darniederlag, gebar

<sup>25</sup> Tori no iha-kusu-bune. Siehe Anni. 18. Das Beiwort tori no "vogelgleich" ist nach II gesetzt, weil das Boot wie ein Vogel (Wasservogel) auf dem Wasser schwinnut, doch gehe ich der Erklärung Motowori's: "schnell wie ein Vogel" den Vorzug.

<sup>26</sup> Kagu-dzucki "der glühende Altehrwürdige," kugu "glühen, wie Feuer leuchten" ist verwandt mit kage "Licht," kagagaku "glützern, leuchten" u. s. w. Tsuchi das oben besprechene Honorifeum, von M hier wieder als "Schlange" erklärt. Andere Namen des Gottes sind Ho-musubi "Feuer-Erzeuger" unten in Variante III und im 12. Nortro zum Ho-shidzume no Matsuri; im KoJiki sect. 6 noch Hi no Huga-gagi (resp. kagi)-no no Kani "Feuer-schnell-brennend (leuchtend)-Mann," Hi no Kaga-biko no Kami "Feuer-leuchtend-Prinz," und Hi no Kagu-buchi no Kami "Feuer-leuchtend-Altehrwürdiger." Er wurde in Nagusa in der Provinz Kii verehrt. Wie der japauische Feuergott bei seiner Geburt seine Mutter verbrennt und zum Muttermörder wird, so wird auch der indische Feuergott Agni zum Mörder seiner beiden Eltern, indem er die beiden Reibhölzer, welche das Feuer erzeugen, verzehrt. Vgl. Rig-veda X, 7,9.

sie die Erdgöttin <sup>27</sup> Hani-yama-bime <sup>28</sup> und die Wassergöttin Mitsu-ha no Me. <sup>29</sup> Hierauf nahm Kagudzuchi die Hani-yama-bime zur Frau, und sie erzeugten

24 Mitsu-ha ist mit den Zeichen E & chin. wang-hsiang geschrieben, was Giles No. 12512 erklärt: "ein imaginäres Ungetüm, welches das Gehirn der Toten unter der Erde verzehrt." Nach Ch'uang-teze und Huai-nam-tsze lebt es aber im Wasser; ebenso nach einem Citat in den Hansgesprächen des Konfucius K'ung-tsze Kin-iü, wo noch das Epitheton # lung "Drache" vorgesetzt ist; lung-wang-hsinug. Nun findet sich im Wamyosho die Angabe; " # 18 wang-liang (Flussgeister; Giles 12518 im letzten Beispiel: spirits of river) wird im Nihongi Wassergottheit (midzn no kumi) genannt; der japanische Name ist mi-tsu-ha." In dieser Angabe ist offenbar 觀題 mit 图象 verwechselt, was jedoch nicht viel ausmacht. Aus den oben gegebenen Citaten glaubt H mit Sicherheit feststellen zu können, dass wir es in dem wang-heiang alias mitsuha mit einem Drachenschlangengeist fit zu thun haben, und er analysiert mitsuha in 水 mi 津 tsu 姓 ha "Wasser-Schlange." Zur Begründung dafür, dass ha "Schlange" bedeute, citiert er die Stelle aus dem Kogoshül, wo gesagt wird, dass eine grosse Schlange 3 4 haha genannt werde; ferner citiert er aus einer Reihe anderer ihm zur Verfügung stehender Beispiele die Namen zweier Dörfer im Distrikt Shibukaha der Provinz Kahachi, welche 南蛇草 Minami-ha-kusa (Süd Schlangen-Kraut) und 北蛇草 Kita-ha-kusa (Nord Schlangen-Kraut heissen. Der Ansdruck wang-hsiang (=Drache) kommt auch im Sze-kt des Sze-ma-tsien vor, und möchte wohl von da aus zu den Nihongi Kompilatoren seinen Weg gefunden haben. Nach II würden wir also Mitsu-ha no Me mit "Wasser-Schlangen-Weib" oder "Wasser-Drachen-Weib" zu interpretieren haben.

Eine andere Ansicht vertreten Shigetane und I: miten=midzu "Wasser,"  $ha=\pm$  "entstehen" (ha vielleicht identisch mit ha "Anfang Ende. Extremität,"
was möglicherweise als Wnrzelelement in hashi und hazine "Anfang" enthalten
ist; auch haeru "wachsen" könnte hierher gehören). Nach dieser Auflassung,

<sup>27</sup> Tsuchi no kuni. Unter tsuchi "Erde" ist nicht die ganze Erde, der Erdball, zu verstehen, sondern Lehm, Hunnus u. dergl., woraus die Pflanzen wachsen und Thongefässe hergestellt werden.

<sup>28</sup> Hani-yaua-bime "Prinzessin Lehm-Berg." Weiter unten Variante VI heisst sie Hani-yau no Kami "Lehm-Klebende Gottheit," wobei hani-yau aus hani-neyau kontrahiert ist. Nach Variante IV ist sie aus den Exkrementen der Izanami entstanden. Das KoJIKI sect. 7 lässt aus ihren Exkrementen zwei Gottheiten entstehen: einen Gott Hani-yasu-biko no Kami "Lehm-Klebrig-Prinze und eine Göttin Hani-yasu-biue no Kami "Lehm-Klebrig-Prinzessin." Wie man sieht, sind die Begriffe Erde, Lehm, Dreck, Kot (kuso) zu einander in Beziehung gebracht.

den Waku-musubi. 30 Oben auf dem Kopfe dieser Gottheit entstanden die Seidenraupe 31 und der Maulbeerbaum, 32 und in ihrem Nabel entstanden die fünf Körnerfrüchte. 33

welche freilich besser der japanischen Mythe angepasst scheint, wäre Mitsu-ha no Me die Göttin, welche das Wasser hervorsprudeln lässt. Ich vermag mich weder für die eine noch die andere Theorie definitiv zu entscheiden.

30 Waku-musubi oder Waka-musubi "Junger-Erzeuger." Waku ist eine alte häufig vorkommende Form für waka "jung;" die phonetische Schreibung des Kojiki giebt ausdrücklich waku. Waku ist nach H in diesem Namen nur ein schmückendes Epitheton; ich glaube aber, dass doch etwas mehr darin liegt, indem es auf das immer wieder nene, frische Aufspriessen der jungen Saaten u. s. w. hindenten wird. Nach Kojiki seet. 7 ist Waku-musubi no Kami ebenso wie Masu-ha no Me aus dem Urin der Izanami entstanden, und die japanischen Kommentatoren haben viel diskutiert, ob diese Version oder diejenige des Nihongi den Vorzug verdiene. Offenbar haben wir es mit zwei alten und deshalb wohl gleichwertigen Ueberlieferungen zu thun, und ich halte dafür, dass wir nicht berechtigt sind die eine oder die andere Version als falsch zu verwerfen und wegzuinterpretieren. Die japanische Mythologie weist auch abgesehen von diesem Falle vielfache Verwirrungen und Widersprüche auf; sie entbehrt überhanpt einer festen planmässigen Entwicklung, Welche reichere Mythologie der Erde wäre aber von solchen Defekten ganz frei? Reichtum an Varianten zeugt gerade von immer wieder thätiger mythischer Schöpferkraft des Volkes, und nur der kann von ihnen unangenehm betroffen werden, welcher die Mythen mit geschichtlicher Wahrheit verwechselt und deshalb nach dem Grundsatze, dass die historische Wahrheit nur eine sein kann, sich immer nur für eine Fassung erklären, den anderen Fassungen aber als Fälschungen am Zeuge flicken will.

Nach dem KOJIKI hiess das Kind dieser Gottheit Togo-uke-bime no Kani "Reichliche-Nahrung-Prinzessin," die Göttin der Erde und Nahrung (siehe Kap. IV, Anm. 3). Die Bildung des Namens zeigt Analogie zu Taka-mi-musubi und Kani-musubi.

<sup>31</sup> Kahiko "Seidenraupe;" kahi von kafu "halten, züchten," ko "Kind," so genannt, weil sie von den Menschen gehalten und gepflegt werden. In älteren Gedichten heisst sie § mach kapu-ko "gehaltenes Kind," anch blos ko "Kind." Noch jetzt ist der Ausdruck o-ko-suma "gechrtes Herr Kind," besonders bei den Seidenraupenzüchtern, üblich. Vgl. Ann. 106.

<sup>32</sup> Dessen Blätter den Seidenraupen als Nahrung dienen. H's Erklärung von kuha "Maulbeer" als Kontraktion aus kuhi-ha "Ess-Blätter" scheint mir plausibel.

33 Die "fünf Körnerfrüchte," go-koku oder itsu-kusa no tanatsumono, eine

- III.—In einer Schrift heisst es:—Als Izanami no Mikoto den Ho-musubi <sup>34</sup> gebar, wurde sie von dem Kinde verbrannt und verschied. <sup>35</sup> Als sie im Begriff war zu verscheiden, da gebar sie die Wassergöttin Mitsuha no Me und die Erdgöttin Hani-yama-bime. Ferner gebar sie den himmlischen Kürbis. <sup>36</sup>
- IV.—İn einer Schrift heisst es:—Als Izanami no Mikoto im Begriff war den Feuergott Kagu-dzuchi zu gebären, bekam sie Fieber und wurde krank. Infolge davon erbrach sie sich, und dies [Erbrochene] verwandelte sich in einen Gott, welcher Kana-yama-biko 37 genannt

chinesische Floskel, sind kome Reis, mugi Gerste und Weizen, awa Hirse (Milium), kibi Mohrhirse (Panienm miliaceum), und mame Bohnen detztere sind zwar keine Körnerfrüchte, wurden aber von den Chinesen unter sie gezählt). Die Erwähmung der Seidenraupe und der fünf Körnerfrüchte deutet auf verhältnismissig späte Entstehung dieses Teils der Mythe. Vgl. auch Ann. 106.

<sup>24</sup> Ho-musubi "Fener-Erzenger." So lautet auch der Name des Gottes im Norito zum Ho-shidzume no Matsuvi.

35 神退 kamu-sari-mashinu "ging göttlich von daunen." Eine darauf mit grosser Textschrift folgende phonetische Glosse lautet: "Auch heisst es 神建 kannu-zakari-mashinu "begab sich göttlich fort."

Dahinter die phonetische Glosse: "天吉舊 (ten-kitsn-kutsn) wird hier ama no yosuduna gelesen; man liest auch yosuduna." Der Kürbis wurde in alter Zeit zum Wasserschöpfen gebraucht; mit dem darin enthaltenen Wasser sollte der Feuergott zur Ruhe gebracht (das Feuer gelöscht) werden, wenn er sich ungestilm geberdete. Im Norito zum Ho-shidzume no Matsuri "Fest der Besänftigung des Feuers" (gefeiert am Abend des letzten Tages des 6. und 12. Monats) heisst es etwa in der Mitte, nachdem Izanami noch einmal aus der Unterwelt zurückgekehrt war (siehe unten IV, Anun 31): "Sie gebar vier Arten von Dingen: die Wassergöttin, den Kürbis, die Flussalge und die Prinzessin Lehmberg, und unterwies und lehrte, dass die Wassergöttin mit dem Kürbis und die Prinzessin Lehmberg mit der Flussalge das schlechtgesinnte Kind [Ho-musubi] gefälligst zur Ruhe bringen sollten, wenn es sich ungestüm geberden würde. (Im Norito heisst der Kürbis hiogo; die Flussalge kaha-na wurde als ein Mittel gegen Brandwunden gebraucht (kaha-na=kaha-na-gusa Nuphar japonienn; letzteres im Kokinsitü erwähnt).

<sup>37</sup> "Metall-Berg-Prinz," der Erzgott. Der Name deutet auf Bekanntschaft mit Bergbau. Im Kojiki sind es ein Gott und eine Göttin: Kana-yama-biko wurde. Sodann verwandelte sich ihr Urin in eine Göttin Namens Mitsu-ha no Me. Sodann verwandelten sich ihre Exkremente in eine Göttin Namens Hanivama-bime.

V.—In einer Schrift heisst es:—Als Izanami no Mikoto den Feuergott gebar, verbrannte sie sich und verschied. Daher wurde sie in dem Dorfe Arima in Kumanu, 38

no Kami und Kana-yama-bime no Kami. Diese einfache und natürliche Erklärung von **\( \frac{\phi}{2} \) 11 kana-yama** befriedigt Motowori nicht: er lässt es ans kare-nayamasu "verwittern und leiden lassen" kontrahiert sein. Die Etymologie ist doch manchmal eine verzwickte Kmpst!

38 Kuma-nu, nach den Zeichen "Bären-Feld," wäre so nach einem dort erschienenen grossen Bären benannt, meint H: I dagegen fasst kuna als "Winkel, Wegkrümmung:" der Ort sei so genannt, weil dort die Götter wohnten und die Wege für die Meuschen unzugängliche Winkel gehabt hätten. Kumanu ist der allgemeine Name einer grösseren Landschaft im Distrikt Muro von Kii; das ganze Meer an der Südküste von Kii führt den Namen Kumano-ura "Meerbusen von Kumano" (Kamano jüngere Form für Kumanu). Auch in der Provinz Idzumo giebt es eine Landschaft Kumunu (von I ebenfalls als 限 野 "Winkel-Gefild" erklärt), von welcher später noch die Rede sein wird. Ueber die Lage des Dorfes Acima wird im TAMA-KATSUMA (玉勝間) Motowori's berichtet, dass es fünf Ri nördlich von 新宮 Shingu (Städtchen in Kii?), in der Richtung nach Ise zu, 20 Chö südlich (genauer südsüdwestlich) von dem Orte Ki-no-moto, liege. Dort befindet sich ein Shintötempel Ubuta-jinja "Geburtsfeld-Tempel" und die Höhle Hana no ihaya "Blumen Felsenhöhle," worin Izanami begraben sein soll. Die Höhle heisst auch Ubu-tachi no ihaya "Gebären-Stehen-Felshöhle," (Diesem ubu-tachi entspricht etymologisch das moderne ubu-tate, d. i. die erstjährige Geburtstagsfeier eines Kindes, dialektisch in obotate korrumpiert.) Die dortigen Bewohner neunen sie Daihannya no ihaya (大般若の窟 d.i. Mahā-prajñā Höhle), haben sie also mit dem Buddhismus in Beziehung gebracht, wahrscheinlich weil das jap. Wort hana "Blume" dem bud.-sanskritischen hannya (prajna) ähnlich klingt. Diese Transformation ins Buddhistische entspricht ganz dem, was wir in den Gegenden der Hauptwirksamkeit Köbö-daishi's, des Gründers der schintöbuddhistischen Mischreligion Ryöbu-Shinto, erwarten können. Einer auderen Ueberlieferung zufolge soll der Tempel Ubuta-jinja die Begräbnisstätte Izanami's sein, und die "Blumen Felsenhöhle" die des Feuergottes.

Das KOJIKI sect. 7 hat eine verschiedene Version, wonach Izanami von Izanami auf dem Berge *Hiba* an der Grenze der Provinzen Idzumo und Habaki (Höki) begraben wurde. Näheres im Kojiki-den Motowori's,

in der Provinz Ki, <sup>39</sup> begraben. <sup>40</sup> Die Einwohner [dieses Dorfes] verehren den Geist dieser Göttin, indem sie zur Zeit der Blumen ihr auch Blumen <sup>41</sup> opfern; ferner verehren sie sie mit Handtrommeln, <sup>42</sup> Flöten, Fahnen, Gesang und Tanz.

<sup>39</sup> Bis zum 6. Jahre Wadō, d.i. 713, mms man stets Ki, nicht Ki-i lesen obgleich der Nihongitext die Schreibung 紀 伊 Ki-i hat. Ki no kuni bedeutet das "Land der Bäume" und war der Sitz des Gottes Hakern, welcher Bäume anpflanzt. Im 6. Jahre Wadō wurde ein Regulativ erlassen, wonach in Anlehnung an chinesischen Brauch alle Länder- und Distriktnamen mit zwei chinesischen Zeichen geschrieben werden sollten. So wurde Ki durch den phonetischen Zusatz i zu Ki-i (vorher 未, dann 紀 伊).

<sup>\*\* \*\*</sup> mit kakushi-matsuru "ehrfürchtig verbergen" umschrieben, kukusu "verbergen" weist auf die uralte Sitte hin, die Leichen in Felsenhöhlen u. s. w. zu bestatten. Vornehme wurden in der ältesten historischen Zeit in Steinsärgen beigesetzt. Daher der oft gebrauchte alte poetische Ausdruck "das steinerne Schloss" für das Grab; iha-gakuru "sterben," lit. "sich im Felsen verbergen," MANYÖSHÜ 2 vom Kaiser, Nortro 12 vom Sterben der Lanami gebraucht.

<sup>41</sup> Daher die in Anmerkung 38 citierte Beneunung der Grabhöhle als "Blumen Felsenhöhle." Die Zeit der Blumen oder Blüten ist wahrscheinlich der Frühling, namentlich wenn man unter den heunt die Blüten par excellence, die Kirschblüten, versteht. Diese Vernntung wird bekräftigt durch eine Angabe in einem Werke Namens NA-CHI-MI-MAKI NO BUMI 那智三卷書 wonach ein Fest gunz derselben Beschreibung wie im Nihongi im Spätfrühling jeden Jahres bei der angeblichen Begräbnisstätte der Izanami in Avima abgehalten wurde. Nach wieder anderen Angaben (ASHIKABI 蓋子) wurden der Göttin am ²/2 und ²/12 jeden Jahres Blumen der Jahreszeit geopfert; statt des ²/12 habe in noch früherer Zeit der ²/9 gegolten. Im NAN-KI-MEI-SHO-SHI 南紀名勝志 schliesslich wird der 1., 5. und 9. Monat als Zeit der Blumenspenden genannt. Worauf sich diese widerspruchsvollen Angaben gründen, ist mir unbekannt. Ich entscheide mich, wie oben angedentet, für den Frühling.

<sup>42</sup> Tsudzumi, ein wahrscheinlich onomatopoetisches Wort.

## KAPITEL IV.

[WEITERE VARIANTEN. ZERHAUEN DES FEUERGOTTES. IZANAGI'S FAHRT IN DIE UNTERWELT. RUECKKEHR. REINIGUNG. GOETTER-SCHOEPFUNGEN. GOETTIN DER NAHRUNG].

VI.—In einer Schrift heisst es:—Nachdem Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto zusammen das Grosse-acht-Inseln-Land erzeugt hatten, sagte Izanagi no Mikoto: "Ueber dem Lande, das wir erzeugt haben, ist nichts als Morgennebel," der alles mit seinem Duft erfüllt." Hierauf wurde der Atem, mit welchem er [den Nebel] wegblies, zu einer Gottheit mit dem Namen Shina-tobe 2 no Mikoto. Dieselbe

#### KAPITEL IV.

Zum Inhalt vergl. Kojiki sect, 8 bis 12 und sect. 17 (Toeten der Nahrungsgoettin).

1 朝 震 asa-giri, nach Hirata sa-giri "feiner Nebel" zu lesen.

<sup>2</sup> Im Kojiki sect. 6 wird nur Shina-tsu-hiko no Kami genannt, aber im Norito zum Fest der Windgötter von Tatsuta ist klar und dentlich von zwei Windgöttern, einem Gott und einer Göttin hiko-gami und hime-gami die Rede, als deren Namen uns Ama no mi-hashira und Kuni no mi-hashira genannt werden. In Tatsuta sind zwei kleinere Schreine dem Tatsuta-hiko und der Tatsuta-hime geweiht. Wird schon hierdurch der Verdacht erregt, dass die beiden Namen des Nihongi nicht einer einzigen Persönlichkeit angehören, sondern einer männlichen und einer weiblichen Gottheit, so wird die Hypothese fast zur Gewissheit, wenn wir die Etymologie der Namen näher betrachten. Shina-tsu-hiko ist selbstverständlich ein Mann. Shi ist ein archaisches Wortfür kaze "Wind," wie es in ara-shi "Sturmwind," ni-shi "Westwind," oro-shi "Wind aus den Bergen," kogara-shi "Winterwind, Herbstwind" u. s. w. noch vorliegt. (I erklärt sich wie Motowori mehr für die Bedeutung iki "Atem;" das Wort shi kann aber sehr wohl beide Bedeutungen eingeschlossen haben. Auf letztere gründet sich die interessante Erklärung von shinuru "sterben" als shi-inuru "abgehen des Hauches." Erwähnen will ich hier, dass iku "leben" offenbar mit iki "Hauch, Atem" verwandt ist, und dass man das

heisst auch Shina-tsu-hiko <sup>2</sup> no Mikoto. Es ist der Windgott. Ferner das Kind, welches sie zeugten als sie hungrig waren, bekam den Namen Uka no Mi-tama <sup>3</sup> no Mikoto. Ferner erzeugten sie die Meergötter, welche Wata-tsu-mi <sup>4</sup> no Mikoto hiessen; und die Berggötter,

Wort inochi "Leben" als Kontraktion von iki no uchi "so lange der Hauch danert " erklären will). Na wird wohl richtig als apokopierte Form von naga "lang" (auch im Nihongi mit dem Zeichen & geschrieben) erklärt, shi-na also "Atem-lang, langatmig." Denmach heisst Shi-na tsu hiko "Atem-langer Prinz," Die Silbe be in Shine-tobe ist augenscheinlich die häufig vorkommende lautliche Veräuderung von me "Weib;" to könute entweder die Genetivpartikel tsu sein (vgl. im Manyöshü den Wechsel von mato und matsu und den überhaupt häufigen Wechsel von u und o) oder, wie H erklärt, eine Verkürzung von tozi, der ehrenden Bezeichnung für eine Fran (vgl. Buch 29, Seite 1, Ann. 7), tobe oder tome also aus tozi-me. Jedenfalls scheint es eine weibliche Gottheit zu sein. Dieser Meinung ist auch Motowori im YAMA-KAGE, wo er ausführt, dass "dieselbe heisst auch" falsch sei statt "dieselbe heisst anders." I hält die Erklärung von Shina-tobe als weibliche Gottheit zwar nicht für unannehmbar, neigt aber mehr dazu, in ihr eine männliche Gottheit zu sehen, indem er dann to als "Ort" (=tokoro) und be als von mi abgeleitet betrachtet-eine recht wenig befriedigende Analyse. Aston giebt tobe (er liest tohe) die Bedeutung "chief, Hänptling," was aber wohl hier nicht angeht, to und be müssen von einander getrennt werden, wie Shinato no kaze im Oho-harahe und Shinato no hara in einem späteren Monogatari beweisen. Diese beiden letzteren Ausdrücke scheinen mir H's Erklärung (Shinato=Shina-tozi) als die wahrscheinlichere hinzustellen.

"Uka no Mi-tama "der erlauchte Geist der Nahrung." Uka oder uke "Nahrung" ist hier mit den Zeichen 食糧 "Speicher-Reis" geschrieben. Der gebrünchlichste Name der Göttin ist Togo-uke-bime no Mikoto "Ueppige-Nahrung-Prinzessin;" im Kojiki sect. 5 und 6 auch Oho-ge-tsu-hime "Prinzessin der grossen Nahrung" oder: "Grosse Prinzessin der Nahrung" (ge = ke "Nahrung") genannt. Sie ist die Göttin der Nahrung, Kleidung und Wohnung und wird im Gekü (To-tsu-miya änsserer Tempel) von Ise verehrt. Norito 17 und 21 werden im Toguke no miya (Toguke kontrahiert aus Togo-uke), dem Tempel der Nahrungsgöttin, d. i. dem Gekü von Ise verlesen. Man geht wohl nicht fehl, diese Göttin anch als Göttin der (fruchtbaren) Erde zu betrachten.

4 Wata-tsu-mi etwa "Herren des Meeres." Wata ist ein uraltes Wort für "Meer," tsu Genetivpartikel, mi dasselbe Honorificum wie in Tsuki-go-mi und Yama-tsu-mi, welches ich aus Mangel einer zuverl\(\tilde{a}\)issgeren Dentung mit "Herr" \(\tilde{u}\)ibersetze, ohne gerade von der Mabuchi'schen Herleitung von mi aus mochi

welche Yama-tsu-mi<sup>5</sup> hiessen; und die Götter der Flussmündungen, <sup>6</sup> welche Haya-aki-tsu-hi <sup>6</sup> no Mikoto

"Besitzer" überzeugt zu sein. Hier ist wata-tsu-mi mit den Zeichen & 童, im Jimmu-ki Buch 3 海童 "Meer-Jungen," einer spezifisch chinesischen Ausdrucksweise für "Meergötter" geschrieben (im WEN-SIUEN 海 章 = 海 神). III hält mi für ein altes Wort für # ,, Schlange," und begründet diese Bedeutung des zweifelhaften Wortes durch einen Hinweis auf die in Buch 2, Kap. V enthaltene Sage, wonach Toyo-tama-bime, die Tochter des Meergottes, bei der Geburt ihres Kindes die Gestalt eines Drachen als ihrer eigentlichen Gestalt annahm. Diese Hypothese hat gewiss viel für sich (vgl. das Buch 1, Kap. VII Anın, 89 Ausgeführte), besonders wenn man in Betracht zieht, dass weiter unten (Text zu Anm. 26-28) die Berggottheit Kura-yama-tsu-mi, deren Name dasselbe Suffix aufweist, im Zusammenhang mit Kura-Okumi und Kura-mitsuha, zwei unzweifelhaft in Drachen- oder Schlangengestalt gedachten Gottheiten, genaunt wird. Wenn die Drachengestalten nicht alle aus der chinesischen Mythologie entlehnt sind, so scheint sich zu ergeben, dass die ältesten Japaner einen ziemlich ausgedehnten Schlangenkult besessen haben, was bei dem überaus häufigen Vorkommen von Schlangen in dem gebirgigen Japan auch ganz erklärlich wäre. Was aber den sprachlichen Teil der Frage anbetrifft, so hege ich die allerstärksten Bedenken gegen die Annahme so vieler Wörter für "Schlange" wie H thut. Eine Gottheit kann recht gut in Schlangenform oder zum Schlangen- oder Drachengeschlecht gehörig gedacht sein, ohne dass wir deshalb in ihrem Namen mit Notwendigkeit ein "Schlange" bedeutendes oder darauf anspielendes Element finden müssen, oder gar einem etwa vorkommenden unbekannten Bestandteil eines solchen Namens eine derartige Deutung geben dürfen. Der Name der Toyo-tama-bime, einer eigentlich drachengestaltigen Gottheit, der aber keine solche Auspielung enthält, ist eines von vielen Beispielen hierfür.

<sup>5</sup> Yama-ton-mi "Herren der Berge." Zu mi siehe Anm. 4. Den Berggöttern, resp. dem obersten Berggott, sind viele Tempel geweiht, z. B. der Oho-yama-tsu-mi no jinja im Distrikt Ochi von Iyo, der Idu-mi-shima-jinja im Distrikt Kamo von Idzu, u. s. w. Der im ENGI-GISHIKI-CHÖ genannte Oho-yama-tsu-mi no Mi-oya no Miboto ist wahrscheinlich derselbe oberste Berggott.

6 Minato, lit. "Thor des Wassers" mi-na-to. Wir haben ausdrücklich den Plural: Minato no Kami-tachi. Es ist nämlich eine männliche und eine weibliche Gottheit zu verstehen, welche in Kojiki sect. 6 Haya-aki-tsu-hiko und Haya-aki-tsu-him heissen. Haya nach dem Zeichen="schnell;" vielleicht ist aber haya, "glänzend" darunter zu verstehen; aki ist 秋 aki "Herbst" geschrieben, was aber nur eine phonetische Schreibung sein kann. I nimmt aki in der Bedeutung "klar, hell," wegen der im Опо-паванъ erwähnten Thätigkeit (siehe weiter unten), tsu als Genetivpartikel. Nach II aber ist aki-tsu=開津, "offener Hafen." Hi ist das in hi-ko und hi-me enthaltene ehrende Präfix

hiessen; und die Baumgötter, welche Ku-ku no Chi <sup>7</sup> hiessen; und die Erdgöttin, welche Hani-yasu no Kami <sup>8</sup> hiess. Hierauf erzeugten sie alle Dinge insgesamt. Als es dazu kam, dass der Feuergott Kagudzuchi geboren wurde, verbrannte sich seine Mutter Izanami no Mikoto [an ihm] und verschied. Da geriet Izanagi no Mikoto in grimmen Zorn und sprach: "Ach dass ich für ein einziges Kind meine geliebte jüngere Schwester <sup>9</sup> ausgetauscht habe!" Wie er nun so ihr zu Häupten und ihr zu Füssen kroch und weinte und wehklagte, fielen seine Thränen herab und wurden zu einer Göttin. Es ist dies die Göttin, welche in Unewo no Konomoto <sup>10</sup> wohnt und

(wohl ursprünglich hi "Sonne"), also das geschlechtsindifferente Honorificum, welches sowohl hibo als hime einschlieset. Haya-aki-tsu-hi bedeutet demnach "Hellglänzend-Herrliche" (II) oder "Glänzend (schnell)-offner Hafen-Herrliche" (III) oder, wofür ich mich erkläre "Schnell- sich öffnende- Herrliche" (III) oder, wofür ich mich erkläre "Schnell- sich öffnende- Herrliche" III ohno-Harahe no Koroba wird nur die weibliche Gottheit Haya-aki-tsu-hime genannt, in folgendem Zusammenhang: Wenn [die Göttin Se-ori-tsu-hime die Sünden] so [in das grosse Meeresgefilde] hinanstragend weggeht, so wird wohl die Göttin mit dem Namen Haya-aki-tsu-hime, welche sich an der Salzflut-Allzusammenflussstelle der vielhundertströmigen vielen Salzflutströme der frisch-salzflutigen Salzflut befindet, sie gluckgluck hinuntertrinken."

7 Ku-ku no Chi "Vater der Baumstämme," "der Altehrwürdige der Bänme," siehe Kap. III, Anm. 4. Auch hier steht ansdrücklich kami-tachi "Götter," aber I meint, dass es nur einen Baumgott gegeben habe und dass daher das Pluralsuffix ☼ tachi hier nicht am rechten Platze sei.

8 Nach den Zeichen "Lehm-friedliche Gottheit." Vgl. Kap. III, Anm. 28, wo ihr anderer Name Hani-yama-bime kommentiert ist. Hani-yama-bime ist augenscheinlich der urspringliche Name der Gottheit, und der Name Hani-yasu scheint von dem im Jimmu-ki Buch, 3, Kap. IV erwähnten Orte Hani-yasu ("Lehm-Rnhe" oder "Lehm-kneten" hani-neyasu; möglicherweise liegt ein Wortspiel zwischen hani-yasu und hani-neyasu vor) auf dem Berge Kagu-yams hergenommen, also ein sekundärer Name zu sein.

<sup>9</sup> Imo bedentet sowohl "jüngere Schwester" als "Gemahlin." Vgl. Kap. II, Ann. 28.

<sup>10</sup> Unewo no Konomoto (auch Kinomoto). Sowohl Unewo als Konomoto scheinen Ortsbezeichnungen zu sein: "Konomoto in oder bei Unewo." Nach

Naki-saha-me 11 on Mikoto heisst. Schliesslich zog das umgegürtete zehn Handbreiten Schwert 12 heraus und hieb damit den Kagu-dzuchi in drei Stücke, 13 deren jedes zu einem Gotte wurde. Hiernach wurde das von der Schneide des Schwertes herabträufelnde Blut zu dem fünfhundert [-stückigen] Fels. 14 welcher im Bett des himmlischen Acht-Strö-

dem Engi-sitiki lag im Distrikt Tochi von Yamato ein Shintotempel Unews Tsutamoto no zinja, and im Seishiroku wird ein Geschlecht Unewo no murazi citiert, das seinen Namen wahrscheinlich von dem Ort Unevo herleitete. Tsuta-moto erscheint somit als alternativer Name für Konomoto, Ko-no-moto lit, "unter dem Baum" ist ein noch jetzt existierendes Dorf im Distrikt Tochi von Yamato, das anch im Yamato-shi anfgezählt wird. Im Kojiki sect. 7 heisst es: Kagu-yama no Uucvo no Konomoto "Konomoto bei Unewo am (oder auf dem) Kagu-yama." Auch dieser Berg liegt im Distrikt Töchi von Yamato. Eine andere ältere Interpretation der Stelle im Kojiki, welche jedoch jetzt allgemein verworfen wird war : "die Gottheit, welche unter dem Baum am sanften Hügelabhang (une-wo) des Kagu-Berges wohnt."

11 Ein Naki-saha-yashiro (Schrein) liegt nach dem Yamato-shi im Dorfe Konomoto, W saha "Sumpf" oder "Schlucht" ist zweifellos phonetisch; es könnte saha "viel, reichlich" sein, und me wäre dann wie das Zeichen # "Weib," also "Weinen-viel-Weib," d. i. " viel weinendes Weib," H betrachtet sahame als verlängerte Form von same, welches in der noch jetzt gebrauchten Phrase same-zime to naku "inter hellen Zähren weinen" vorkommt; dann wäre Noki-schaue no Mekoto=,, die unter hellen Zähren weinende Hoheit." I endlich niumt soha-me als sa-ame; sa=ma "recht." ame "Regen." Die Motowori'sche Erklärung von saha = isaha von isatsu "weinen" ist lantgesetzlich unmöglich.

12 To-tsuka no Turugi. Tsuka oder tsukuni ist eine Handbreite, die Breite der vier aneinander gelegten Finger einer Hand. Das Längenmass bezieht sich auf die Klinge (mi) des Schwertes. In den Varianten wird auch von dem Schwerte als einem neun resp. acht Handbreiten langen Schwerte gesprochen. Es hiess Ama no Wo ha-hari cder Itsu no Wo ha-hari resp.

Itsu no Wo-bashiri, worüber vgl. Buch 2, Kap. II, Ann. 6.

Im selben Kapitel des Kojiki finden wir für 御刀 "erlauchtes Schwert" die Lesung mi-hokashi, "das erlauchte Umgegürtete" (auch später noch hakase von haku "umgürten"); Analoga dazu sind mi-torashi "das erlauchte Gegriffene "=, Bogen," und mi-keshi "das erlauchte Angezogene "=, Kleid."

13 Kojiki sect. 8 schneidet er ihm mr den Kopf ab.

14 I-ho tsu iha-muro, d. i. nnzählig viele Felsstücke, i-ho 500 bedentet eine sehr grosse Zahl; die Version des Kojiki hat jutsu "viele" statt i-ho. Ich mungen-Flusses <sup>15</sup> liegt. Derselbe war der Ahn von Futsu-nushi no Kami. Ferner spritzte das von dem Stichblatt <sup>17</sup> des Schwertes herabträufelnde Blut weg und wurde zu Gottheiten, deren Namen Mika-haya-

halte es für ganz ausgeschlossen, dass die alte Sage unter den Felsstücken die Sterne (der Milchstrasse) verstanden haben soll. Man sich in der Milchstrasse vielmehr einen echten und rechten Fluss des Himmels, voll von Steingeröll wie alle japanischen Flüsse. Dass im HARIMA-FÜDOKI, im OHO-KAGAMI vol. 7 u. s. w. (ähnlich wie bei den Chinesen) vom Herabfallen von Sternen, welche zu Steinen wurden, die Rede ist, hat für die vorliegende Sage von der Milchstrasse absolut keine Bedentung. Auch war den alten Japanern jedenfalls nicht bekannt, dass die Milchstrasse aus Sternen besteht. Für hoshi "Stern" hat man übrigens eine interessante Etymologie aufgestellt: hoshi "Stern" horshi (ho-ishi) "Fener-Stein." Ob sie annehmbar ist, kann blos die vergleichende Sprachwissenschaft Ichren.

15 安河 yasu-kaha "ruhiger Fluss" ist eine Korrumpierung von ya-se-kaha "acht-Strömungen-Fluss" vielströmiger Fluss. Im Kogoshüt 天入溫河原 ama no ya-se-kaha-hara "Gefilde des achtströmigen Flusses des Himmels." Die Milchstrasse ist gemeint.

16 Futsu-nuzhi "Zisch-Herr." Futsu ist ein onomatopoetisches Wort, welches etwa unserem "schnapp" entspricht, ein Lant der beim Zerreissen oder Durchschneiden u. dergl. entsteht, hier ein sausend-zischendes Geräusch repräsentierend und mit dem Zischen des Schwertes in Verbindung gebrucht. So sagt man fut-to kiru (=futsu to kiru) "mit dem Laute fut schneiden;" das entsprechende moderne Onomatopoeticum ist putsuri, z. B. ito ga putsuri to kireta "der Faden ist schnapp zerrissen." H will futsu mit furu (furū) "(ein Schwert) schwingen" identificieren, was aber lantgesetzlich unmöglich ist.

Das Kojiki weicht von der Darstellung des Ninongi unbedeutend ab. Während in letzterem vom Herabträufeln und Wegspritzen des Blutes die Rede ist entstehen in ersterem die Götter aus dem am Schwerte auklebenden und dann wegspritzenden Blute. Die weiteren Abweichungen sehe man in sect. 8 nach.

17 課 chin hsün "der Knopf am Stichblatt eines Schwertes" (Giles), jap. tsumiha. was nach dem WA-KUN-SHIWORI aus tsume-ha 留及 enstanden ist: tsume vom Verbum tsumurn, jetzt tomeru "fest machen," ha "Schneide, Klinge des Schwertes," Aus tsume-ha ist das moderne tsubz "Stichblatt" geworden. An der entsprechenden Stelle des KOJIKI sect. 8 steht 本 moto "der obere Teil" des Schwertes.

hi <sup>18</sup> no Kami und sodann Hi-haya-hi <sup>19</sup> no Kami waren. Dieser Mika-haya-hi no Kami war der Ahn von Take-mika-dzuchi <sup>20</sup> no Kami.— [Nach einer anderen Version] hiessen sie auch Mika-haya-hi no Mikoto, sodann Hi-haya-hi no Mikoto, sodann Take-mika-dzuchi no Kami.— Ferner spritzte das von der Spitze des Schwertes herabträufelnde Blut weg und

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mika-haya-hi (oder bi) no Kami "der Klingenglänzende schnelle wunderbare Gott" oder "der gewaltige schnelle wunderbare Gott." \*\*\frac{\pi}{2}\$ mika "Krug" ist phonetisch gebraucht. Motowori erklärt mika als identisch mit ika "gewaltig" (vgl. ikame-hiki "gewaltig"), was mir aber verdächtig ist, so lange als für den Schwund des m keine überzeugenden Gründe vorgebracht werden können. Es müsste denn aus mi-ika "hehr gewaltig" kontrahiert sein. Ich neige daher mehr zu der nich allerdings auch nicht ganz befriedigenden, aber lautgesetzlich plansiblern Erklärung von I. Danuch wäre mika eigentlich mi-hika "Klinge-glänzend (hika von hikaru "glänzen"). I meint, dass der Felsen als Mutter und das Schwert als Vater zu betrachten, und daher der Name mit Beziehung auf das Schwert zu erklären sei. hi oder bi ist das bekannte Honorificum; vgl. Kap. I. Ann. 25.

<sup>19</sup> Hi-haya-hi (oder bi) no Kami "Feuer-schnell-wunderbare Gottheit." Das erste hi ist 撰 chin. han "rösten, trocknen" geschrieben und am besten als hi "Feuer" zu erklären, was ja gut dazu stimmt, dass der Gott aus dem Blute des Feuergottes entstanden ist. L's Erklärung von hi=mi "Klinge" ist mir unwahrscheinlich, wenn er auch einige Wörter anführt, wo hi statt mi stehen soll: Kavasahi no tsungi und Kave no macsahi, wo su-hi=suc-mi "treffliche Klinge" sein soll. Lautgesetzlich ist die Hypothese allerdings zu rechtfertigen, da hi—bi—mi eine zusammengehörige Gruppe bilden. Bei meiner Erklärung habe ich nur dass Bedenken, dass ich mir nicht erklären kann, warum im NIHONGI hi mit 撰 "rösten" und im KOJIKI mit Ħ hi "Wasserröhre, Spund" geschrieben ist, wena die Bedeutung eine so nahe liegende wie "Feuer" ist.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Take-mika-dzwhi "Tapfrer Klingenglänzender Altehrwürdiger." Erwähnt sei hier, dass Shigetane tsuchi=tachi "Schwert" setzt, eine Hypothese, welche weitere Untersuchung verdient, namentlich in Anbetracht des Umstandes, dass tsuchi, wie schon früher bemerkt, mit dem Zeichen M. "Schlägel" geschrieben ist. Zu "Ahn" vgl. Buch 2, Eingang zu Kap- II, wo folgende Genealogie aufgestellt ist: Ren no Wo-bashiri, dessen Sohn Mika-haya-hi, dessen Sohn Hi-haya-hi, dessen Sohn Take-mika-dzuchi. Im KoJiki sect. 8 haben wir für ihn die Namen: "Tuke-mika-dzuchi no Wo no Kami (Wo="Mann"), mit anderem Namen Take-futsu no Kami (Tapfer-zischend), mit anderem Namen Tuke-futsu wo Kami (Tapfer-zischend), mit anderem Namen

wurde zu Gottheiten, deren Namen waren Iha-saku <sup>21</sup> no Kami, sodann Ne-saku <sup>21</sup> no Kami, sodann Iha-tsutsu no Wo <sup>22</sup> no Mikoto. (Dieser Iha-saku no Kami war der Ahn von Futsu-nushi no Kami. <sup>21</sup>)—In einem anderem Bericht aber nennt man Iha-tsutsu no Wo no Mikoto und Iha-tsutsu no Me no Mikoto. <sup>24</sup>—

Ferner spritzte das Blut, welches vom Knopf<sup>25</sup> des Schwertes herabträufelte, weg und wurde zu

Toyo-futsu no Kami (Ueppig-zischend)." Der Futsu-nushi des NIIIONGI (siehe Anm. 16) fehlt. Betrachten wir, was sehr wahrscheinlich, Take-futsu und Toyo-futsu des KOJIKI als identisch mit dem Futsu-nushi des NIIIONGI (Take und Toyo sind nur Honorifica), so bleibt noch die Verschiedenheit, dass nach ersterer Quelle Take-futsu und Toyo-futsu alias Futsu-nushi mit Take-nuka-duschi identisch sind, nach letzterer Quelle aber, wobei noch besonders Buch 2, Kap. II zu vergleichen, Futsu-nushi und Take-nuka-duschi verschiedene Gottheiten sind. Die bessere und klarere Ueberlieferung wird hier auf Seiten des NIIIONGI sein.

Zu bemerken ist noch, dass für Take-wika-dzuchi auch der Name Takeikadzuchi no Mikoto etwa "gewaltiger Donner" vorkommt, was für die oben Ann. 18 citierte Motowori'sche Erklärung von mika=ika "gewaltig" zu sprechen scheint. Das erwähnte Bedenken bleibt aber trotzdem bestehen, und Takz-ikadzuchi könnte sich als eine volksetymologische Umgestaltung des Namens erweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Har-saku "Fels-Spalter," Ne-saku "Wurzel-Spalter," Ne bedeutet nach Motowori anch "Felsen" (Felswurzel), indem das z. B. in den Nortro oft gebrauchte iha-ne "Felswurzel" in seine zwei Bestandteile zerlegt sei. Desgleichen meint H, dass ne eine Reihe von nebeneinander liegenden Felsen bedeute. Shigetane aber versteht unter ne "Baumwurzeln." Für erstere Theorie spricht, dass Buch 2, Kap. II. Ha-saku-Ne-saku no Kami eine einzige Gottheit ist, also Iha-saku und Ne-saku thatsächlich wie die Spaltung aus einem tautologischen Iha-saku-Ne-saku aussieht.

<sup>22</sup> Ha-tsutsu no Wo "Felsen-Altehrwürdiger Mann." tsutsu=tsuchi Honorificum; nach III, gemäss seiner Schlangeutheorie,="Schlange" wie in Nudzuchi,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Vgl. Buch 2, Kap. II, wo Futsu-nushi als Sohn von Iha-tsutsu-wo und Iha-tsutsu-me, den Kindern von Iha-saku-Ne-saku, aufgeführt ist.

<sup>24</sup> Iha-tsutsu no Me "Felsen-Altehrwürdige Frau."

<sup>25</sup> 頁 Takawi, im Kojiki-den als tsuka "Griff" erklärt (ta=te Hand, kami Obores, also oberer Teil für die Hand).

Gottheiten, deren Namen waren Kura - Okami, 26

26 🖺 🍘 Kura-Okami, der Gott des Regens und des Schnees, der Regengott. Die Bedeutung des Namens ist zweifelhaft. Kura ist zwar mit dem Zeichen "dunkel" geschrieben, wird aber allgemein als phonetische Schreibung für kura "Abgrund, Thal, Schlucht" genommen. Die einzige Begründung für die Existenz dieses Wortes scheint aber nur Manyöshū 17 zu sein, wo man in dem Gedicht Uguhisu no naku Kura-dani shi etc kura-dani als einfach tani erklärt; es könnte aber ebensowohl "dunkles Thal" bedenten. Das zweite Zeichen wird im 字書於簡美 als 龍 "Drache" erklärt, und im BUNGO-FUDOKI wird für the , Schlangendrache "die Lesnng okami angesetzt. Hierans und aus der späteren überlieferten Vorstellung dieser Gottheit ergiebt sich, dass wir es mit einer Drachen- oder Schlangengottheit zu thun haben, wenn sich auch okami nicht mit Sicherheit analysieren lässt. Ich halte es für eine Variante von oho-kami "grosse Gottheit," und finde eine Stütze dieser Hypothese darin, dass im Нітасні-гурокі gleich hinter einander 大神 ,, grosse Gottheit" und 大姓 "grosse Schlange" okami gelesen werden. Eine andere Etymologie versucht 1. indem er okami aus 大皿水 oho-karu-mi "grosser Wasser-treiber" (karu "treiben," mi "Wasser") erklärt und dazu den im Kojiki-den citierten Götternamen Ame-shiru-karu-mi-tsu-hime 天知迦流 美豆比賣 (sie ist die Königin-Gottheit, d. i. Gemahlin des Erntegottes Oho-toshi no Kami) herbeizieht, als dessen eigentliche ideographische Schreibung er 函知驅水姫 "Regen-regieren-Wasser Treiben-Prinzessin" ausetzt. Karu "treiben" soll sowold das Hinauftreiben der Wasser in Dunstform nach dem Himmel, als das Hinuntertreiben der Wasser vom Himmel in Form von Regen oder Schnee in sich schliessen, und beide Operationen sollen von dem Gott ausgeführt werden.

In Manyösnü 2, 19, welches die Fujihara no Kisaki, eine Konkubine des Kaisers Temmn, dem Kaiser als Antwortsgedicht (auf 2, 18) widmet, sagt die Dame, dass sie den Gott Okomi, welcher auf dem Hügel bei ihrem Heinatsdorf residiert, gebeten habe Schmee fallen zu lassen. Nach dem Exolstikt befinden sieh in allen Provinzen dem Gott Okomi geweihte Shintötempel; im Distrikt Niibari von Hitachi liegt nach dem Wamyösnö auch ein Okomi osato. Variante VII wird ein Gott Taka-Okomi "Hoher-Okami" genannt, und I bemerkt, dass dieser eine auf den Bergen residierende Drachengottheit sei, während Kura-Okomi die in den Thalschluchten wohnende Drachengottheit wäre. Würden wir I's Interpretation acceptieren, so hiesse Kura-Okomi also etwa "der grosse [Regen]wasser-beförderer in den Thalschluchten," und Taka-Okomi "der grosse [Regen]wasser-beförderer auf den Höhen."

Auch im Kojiki sect. 8 entstehen Kura-okami und der weiter unten (Ann. 28) genannte Kura-mitsu-ha aus dem Blut, das sich am Schwertgriff ansammelte, mit dem Zusatz, dass es zwischen den Fingern Izanagi's hindurchrann.

sodann Kura - yama-tsumi, 27 sodann Kura - mitsuha.28

Hierauf folgte Izanagi no Mikoto [seiner dahingeschiedenen Gattin] Izanami no Mikoto und trat in die Unterwelt<sup>29</sup> ein. Als er sie eingeholt hatte.

Die oben angezogene Stelle des Bungo-füdokt lautet im vollen Wortlaut:
"Nahori-gohori, Kutami no Sato. In diesem Dorf ist eine Quelle. Bei dem
Besuch des Kaisers, der im Palaste Makinnuku no Tamaki regierte (d. i. Suinintennö) liess der kaiserliche Truchsess aus der Quelle schöpfen, um dem Kaiser
einen Trunk vorzusetzen. Da war eine Wasserschlange—lies obtmi. Hieranf
sprach der Kaiser: ") Sieherlich wird ein Drache dort sein. Man lasse nicht
daraus schöpfen! (d. Daher nennt man diese Quelle Kura-idzumi (oder Kura-midzu),
Daher ist es zum Ortsnamen geworden. Heutzutage nennt man [diesen Ort]
Kutami no Sato, was eine korrumpierte Form ist (d. li. Kutami soll aus
Kuramidzu korrumpiert sein, eine wenig überzeugende Etymologie)."

27 Kura-yama-t-su-mi "Herr der dunklen Berge" oder "der in den Thalschlichten [wohnende] Herr der Berge;" ein Berggott. Zu tsu-mi vgl. Ann. 4 und 5. Nach M wäre yama-t-sumi = Bergschlange." Im KOJIKI wird er nicht im gleichen Zusammenhang erwähnt, sondern etwas weiter unten als aus dem Geschlechtsteil des Feuergottes entstanden aufgeführt.

<sup>28</sup> Kura-mitsu-ha "dunkler Wasserdrache" oder "Thalschlucht-Wasserdrache." Siehe Kap. III, Ann. 29. Nach Motowori eine Wassergottheit in den Thälern. Augenscheinlich identisch mit Mitsu-ha no Me in Kap. III, Ann. 29.

<sup>29</sup> Die Charaktere geben die spezifisch chinesische Bezeichnung der Unterwelt wieder: 黃泉 hoang-tsiuen "gelbe Quelle." Die jap. Lesung ist Yomi-tsu-kuni oder Yomo-tsu-kuni "das Land Yomi oder Yomo," Wie schon Kap, III, Anm. 16 bemerkt, ist Yomi, Yomo möglicherweise mit yo "Nacht" in etymologischen Zusammenhang zu bringen und dann als "das Land der Dunkelheit "auszulegen. Andere in Kap. III, Ann. 23 erwähnte Namen des Hades sind Ne no kuni "Wurzelland" und Soko no kuni "Boden-Land." Ganz willkürlich scheint mir die von Shigetane und I aufgestellte Herleitung aus imi "Verabscheuung," also "Land des Abscheus." Offenbar haben sich die alten Japaner von der Lage und Beschaffenheit dieses Landes, wohin alle Toten gehen, eine sinnfällige Vorstellung gemacht, wie schon aus der Bezeichnung shita-tu-kuni "das Land unten" im Gegensatz zu uha-tsu-kuni "Oberland," aus der berichteten weiten Entfernung (80 Wegkrümmungen) von dieser Welt, dem Eingang zu ihr über einen flachen Abhang (hira-saka), und anderen Angaben hervorgeht. Die 80 Wegkrümmungen erinnern an die zahlreichen Schluchten und Höhlen, die zum Eingang des Hades der Griechen führten. Eine authentische Ueberlieferung darüber, wo man sich das Land

sprachen sie miteinander und Izanami no Mikoto sagte: ,, Mein Herr und mein Gemahl, warum kommst du so spät? Ich habe nun schon von Yomi's Kochherd

gelegen dachte, existiert nicht, und die Meinungen der Gelehrten gehen auseinander. I meint, dass Izanagi in Kumanu von Ki (vgl. Kap. III, Anm. 38) den Eingang zum Yomi-tsu-kuni gefunden habe; in Arima in Kumanu ist ja Izanami nach Variante V begraben. II dagegen verlegt die Unterwelt nach dem Westen von Japan, und soweit wir überhaupt berechtigt sind der Frage näher zu treten, verdienen seine im folgenden wiedergegebenen Ausführungen die meiste Beachtung. Im Distrikt Shimane der Provinz Idzumo liegt ein Ort Yomi. Yomi no Shima ist eine Halbinsel (eine Halbinsel heisst ja auch shima). Nach Prof. K. Tsuboi scheint es wahrscheinlich, dass Yomi no Shima ein Sandspit ist, wie Ama no Hashidate, Miho no Matsubara und viele Andere. Nun heisst es im Idzumo-füdoki in der Sage vom Länderziehen: "Das Land, welches herbeigezogen und angenäht wurde, war der Vorsprung Miho. Das Seil, womit es gezogen wurde, ist die Halbinsel Yomi (Miho liegt ebenfalls im Distrikt Shimane)." Dann heisst es weiter über die Insel Mukade: "Von dieser Insel aus gelangt man zu Yomi no shima in einem Distrikt der Provinz Hahaki (sprich Hōki)." Wenn man diese beiden Stellen zusammenhält, sagt II, so scheint der Name Yomi in den ältesten Zeiten die Seeküsten von Idzumo und Höki bezeichnet zu haben, denn dem Distrikt Shimane von Idzumo gegenüber liegt im S. O. jenseits des Binnenmeeres der Distrikt Ahemi (Aimi, = Afumi) von Höki. Binnenmeer ist im Süden vom Distrikt Nogi, im Westen vom Distrikt Ou begrenzt; in der Mitte liegt eine Insel, welche Oho-ne 大程 (Grosse-Wurzel) heisst, und die jetzt dem Distrikt Ou zugehört. Diese Insel ist ohne Zweifel die Yomi no Oho-ne-shima der ältesten Zeit. Das Ne no kuni "Wurzelland" (vgl. Kap. 111, Anm. 23) ist diese Oho-ne-shima "Gross-Wurzel-Insel." Der Name Ne no katasu kuni im Kojiki, Sect 23, bedeutet wohl das Land Ne an der Seitenecke, weil diese Gegend im N. W. des damals bekannten Reiches liegt (katasumi = "Seitenecke"). Weil es ein weit entlegenes Land ist, so heisst es auch Soko no Kuni ("das ferne Land," soko in der von manchen Gelehrten verlaugten Bedeutung so-ko "jener Ort, der ferne Ort" genommen.) Der im Kojiki (sect. 9) erwähnte Ifuya-zaka (Ifuya-Pass; die Stelle heisst: "Was man den Yomi-tsu-hira-saka d. i. den flachen Hügel der Unterwelt nannte, neunt man jetzt den Ifuya-Pass im Lande Idzumo") liegt auch an der Seeküste des Distriktes Ou, und das Engi-shiki nennt einen Shintötempel Ifuya-jinja im selben Distrikte. Der Name Ifuya existiert noch jetzt als ein Dorfname, von den Einwohnern in Iya korrumpiert. Weiter bemerkt H. dass die oben erwähnte Insel Mukade wohl der Ort sei, wo am Kopfe der grossen Gottheit sich viele Mukade "Tausendfüssler" befanden (ebenfalls im Kojiki berichtet).

gegessen.<sup>30</sup> Trotzdem bin ich im Begriff mich zum Schlafen niederzulegen.<sup>31</sup> Bitte, sieh nicht her!" Izanagi no Mikoto hörte jedoch nicht auf sie, sondern

Im To-GA von Arawi Hakuseki wird Yomo, Yomi als mögliche Korrumpierung von Sanskrit Yama, dem buddhistischen Höllengott (siehe Eitel's Handbook), bezeichnet. Trotz der Aehnlichkeit der Namen und mancher Züge in der betreffenden Mythe vermag ich mich nicht für die Annahme einer Entlehnung zu entscheiden. Wäre es wirklich so, so müssten wir wohl Yomo, Yomi höchstens als später hinzugekommenen sekundären Namen zu einem prsprünglicheren Namen wie etwa Ne no Kuni betrachten, denn die Vorstellung von einer Unterwelt überhaupt ist zweifellos schon Eigentum der ältesten Japaner, ohne fremde Beeinflussung. Bei einer etwaigen Entlehnung würde ich auch einen Schluss auf die Doppelform Yomo, Yomi ziehen, nämlich dass Yomo = Yoma, und Yomi = Yami, die assistierende Schwester Yama's in der Unterwelt, ist, so dass also Yomo die Masculinform und Yomi die Femininform des betreffenden Sanskritnamens repräsentierte. Haknseki's Hypothese spricht ferner der gewichtige Umstand, dass der Name des indischen Schattenfürsten Yama in der Form Emma von den Japanern (im Buddhismus) übernommen worden ist.

30 D. i. in der Unterwelt Nahrung genossen. 液 he fasst I als "Krug," aber die gewöhnliche Erklärung ist "Herd, Kochherd." Wir haben hier einen vielen Mythen genieinsamen Zug. Zimifelst erinnere ieh an den Raub der Proserpina, der Tochter der Ceres, durch Pluto. Als Ceres erfuhr, wer den Raub begangen hatte, erbat sie von Jupiter ihre Tochter zurück. Dieser aber gewährte ihre Bitte nnr unter der Belingung, dass Proserpina mit ihrem Munde noch keine Speise im Orkus berührt habe. Nun hatte aber Proserpina inzwischen einen punischen Apfel gepflückt und dessen sieben Körner genossen, was bekannt geworden war und ihre Rückkehr nach der Oberwelt für immer unmöglich machte. Aus der indischen Mythologie ist die Geschichte des Nacikatas, womit die Katha-Upanishad eröffnet, herbeizuziehen, wo es heisst:

"Drei Nächte bleibe in seiner (Yama's) Wohnnng,

Doch koste nicht von seinen Speisen, wenn du auch sein Gast bist."

Achnliche Vorstellungen finden sich in den Unterweltsmythen der Indiamer, Melanesier, Finnen u.s.w. Im finnischen Kalevala besucht Wäinämöinen den Hades, Tnonela, hütet sich aber etwas zu sich zu nehmen, so dass er auf die Menschenwelt zurückkehren kanu.

al Der Satz ist in diesem Zusammenhang ganz sinnlos. H schweigt sich darüber aus, I versucht eine mannehmbare Erklärung. Wahrscheinlich ist der Text korrumpiert. Rosny's Interpretation "je dois, en conséquence, aller ne livrer au repos" geht nicht wegen des 難然 shik wedomo. Das KoJikt sect 9 hat einen besseren Text. Dort antwortet die aus dem Thor des Palastes (der Unterwelt) heraus getretene Izanami auf Izanagi's Aufforderung

nahm heimlich seinen vielzähnigen <sup>32</sup> Kamm, brach den Endzahn <sup>33</sup> davon ab, machte daraus eine Fackel und sah nach ihr. Da [sah er, dass] eitrige Masse aufgesprudelt war und es von Maden schwärmte. Dies ist der Grund, warum heutigen Tages die Leute nachts vermeiden [nur] ein einziges Licht anzuzünden, und warum sie ferner nachts vermeiden einen Kamm

zur Rückkehr: "Wie schade, dass du nicht früher gekommen bist! Ich habe vom Kochherd des Hades gegessen. Trotzdem aber, da ich das hier Eintreten und Kommen meines geliebten Gemahls Hoheit zu schätzen weiss, wünsche ich sin die Oberwelt] zurückzukehren. Ausserdem will ich mich darüber mit den Göttern des Hades genau bereden. Sieh nicht nach mir." Nachdem sie so gesprochen hatte, ging sie wieder in das Innere des Palastes zurück, und da es sehr lange danerte, konnte er nicht warten etc. Man vergleiche auch die betreffende Darstellung im Norito zum Ho-shidzume no Matsuri: Ihre göttlichen Hoheiten Izanagi und Izanami, zwei Gottheiten Frau und Mann, vermehrten sich und erzeugten 80 Länder von Ländern und 80 Inseln von Inseln, erzeugten 8 Millionen Götter; als den jüngsten Sohn gebar sie den Gott Ho-musubi, [wobei] ihre Scham versengt wurde und sie sieh in ein Felsen [grab] verbarg und sagte: "Meines verehrten Gemahls Hoheit! sich mich doch nicht sieben Nächte von Nächten und sieben Tage von Tagen!" Als er, noch ehe diese sieben Tage erfüllt waren, ihr Sich-verbergen seltsam fand und nachsah, da hatte sie Feuer geboren, wobei ihr die Scham verbrannt wurde. Damals sagte sie: "Während ich doch sagte, dass meines verehrten Gemahls Hoheit mich nicht sehen soll, so hat er mich doch entdeckt," und führ fort: "Meines verehrten Gemahls Hoheit soll die Oberwelt regieren, und ich werde die Unterwelt regieren." Als sie sich in dem Felsen verbarg und an dem flachen Hügel des Hades ankam, da dachte sie: "Auf der Oberwelt, welche meines verehrten Gemahls Hoheit regiert, habe ich ein schlechtgesinntes Kind geboren und gelassen und so bin ich hierher gekommen." So sprach sie und kehrte zurück und gebar wiederum Kinder. Sie gebar vier Arten von Dingen: die Wassergöttin, den Kürbis, die Flussalge und die Prinzessin Lehmberg, und unterwies und lehrte, dass die Wassergöttin mit dem Kürbis und die Prinzessin Lehmberg mit der Flussalge das schlechtgesinnte Kind ehrfürchtig zur Ruhe bringen sollten, wenn es sich ungestüm geberden würde," u. s. w. (Aufzählung der Opfergaben).

<sup>32</sup> Yutsu-tsuma "viel-zähnig;" nach Hirata aber tsuma von tsumaru "dicht neben einander stehen," also "viel- und dichtzähnig."

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Wo-bashira, lit. "münnlicher Pfeiler," der grosse diekere Endzahn auf beiden Seiten des Kammes. Vgl. Kap. II, Anm. 2.

wegzuwerfen.<sup>34</sup> Da war Izanagi no Mikoto im höchsten Grade überrascht und sprach: "Ich bin unerwartet in ein pfui! scheussliches, schmutziges Land gelangt." Hierauf ergriff er schleunigst die Flucht und machte sich auf den Rückweg. Da erzürnte Izanami no Mikoto und sprach: "Warum hast du das Ausbedungene nicht beachtet und mir Schande zugefügt?" Damit schickte sie die acht Scheusslichen Weiber <sup>36</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Beide abergläubische Sitten bestehen noch, namentlich die letztere, welche z. B. in der Provinz Kadzusa, wie ich aus eigener Erfahrung weiss, aufs strengste befolgt wird. Im Adzuma-Kagami wird auch der Aberglaube berichtet, dass derjenige, welcher einen weggeworfenen Kamm aufhebt, in eine andere Person verwandelt wird.

<sup>35</sup> Im Original steht "Jetzt (4) bin ich beschämt." Ich habe aber nach I's Vorgang & in das Kausativzeichen & emendiert. Das Verbot der Izanami, nicht nach ihr zu sehen, welches nach der in Ann. 31 citierten Kojiki-Version eine Vorbedingung für ihre Rückkehr in die Oberwelt ist, erinnert an die Bedingung des Pluto, dass Orpheus sieh nicht nach der ihm folgenden Eurydice nmsehen darf, bis sie die Oberwelt erreicht haben. In beiden Fällen wird das Verbot übertreten, und die Folge davon ist der endgültige Verlust der Gemahlin, ihr Verbleiben in der Unterwelt. Geschichte von Hiko-hoho-demi und Toyo-tama-hime, welche in Buch II, Kapitel 5, erzählt wird, und in der die Verletzung einer gewissen Frauensitte den Verlust der Gattin zur Folge hat, verdient gleichfalls schon hier einen Hinweis. Die Flucht Izanagi's, namentlich das dabei stattfindende Niederwerfen von allerhand Gegenständen, die sich in magische Hindernisse für die Verfolger verwandeln, hat seine Parallele in vielen Mythen der allerverschiedensten Völker, z. B. der Jason-Sage, der Sage von Siati und Puapae in Samoa, u. s. w., worüber man das Kapitel A Far-travelled Tale in Lang's Custom and Myth (Scite 87 ff, besonders S. 92 ff.) einsehen möge. Man vergleiche auch die indische Laghmani Sage, welche Grierson in der Z. D. M. G. vol. 54, Seite 586 f. mitteilt. Eine kannibalische Schwester will ihren Bruder fressen, der vor ihr entflicht und, um die Verfolgerin aufzuhalten, nach einander eine Nadel, Salz und ein Stück Seife hinwirft, die sich jedesmal in einen Berg verwandeln, den die Schwester mit Mübe übersteigt und die Verfolgung fortsetzt.

<sup>36</sup> Shiko-me "scheussliches, häsdiches Weib." Hisame nach H "Stira-runzelnde Weiber," von hisomu "[die Stira] runzeln," und me "Weib" (so auch Ts, welcher jedoch me in der Bedeutung "Auge" nimmt). Nach

der Unterwelt—[die Yomi tsu Shikome], auch Yomi tsu Hisame genannt—um ihn zu verfolgen und festzuhalten. Izanagi no Mikoto zog daher sein Schwert, schwang es hinter seinem Rücken 36 \* und lief davon. Dann warf er [ihnen] seinen schwarzen Kopfschmuck 37 hin, worauf sich dieser in Weintrauben 38 verwandelte. Die Scheusslichen Weiber sahen sie und nahmen und assen sie. Nachdem sie dieselben aufgegessen hatten, nahmen sie die Verfolgung von Izanagi no Mikoto wieder auf. Nunmehr

einer anderen Ansicht soll hisame von hisame, "sich verborgen halten" hergeleitet sein; dann würde es "die sich verborgen haltenden, im Hinterhalt liegenden Weiber" bedeuten. Erstere Auffasung verdient den Vorzug. Nach Hirata sind die acht Shiko-m² acht verschiedene. Donnergottheiten. Vgl. unter Variante IX. Die verfolgenden Scheusslichen oder Stirnrunzelnden Weiber der Unterwelt erinnern in etwa an die Eringen, die man sich ja mit Schlaugen im Haar, mit Fackeln oder Schlaugen, Geissel oder Lanze auf den Freyler eindringend vorstellte.

26 Å Auch das Niederwerfen des Kopfschmucks, des Kamms, n.s. w. geschicht zweifellos, ohne dass Izanagi sich nach den verfolgenden Dämonen umschaut, Das Süch-nicht-umschauen bei dergleichen Handlungen ist ein oft vorkommender mythischer Zug. So warf man den unruhigen Seelen und ihrer Herrin Hekate mit abgewendetem Gesicht die Ueberreste der Reinigungsopfer hin. um sie von menschlichen Wohnungen abzuhalten; Odyssens muss beim Totenopfer sich ἀπονότηι τραπίσθαι (Odyss. 10, 528); beim Sammeln der Zubersäfte wendet Meden die Augen ἐδοπιστο χερός; dasselbe ist Regel bei Opfern für χθόντοι, etc. Siehe Erwin Rohde, Psyche, p. 376 f.

"Kutzura "Kopischnuck, Haarschnuck," nrsprünglich nur ein Haarschnuck aus Blumen, Blüten oder Blättern, bezeichnet später jede Art von Itaarschmuck. Kadzura oder Katsura ist aus Kami-tsaura "etwas an das Haar Befestigte, ins Haar Gesteckte" kontrahiert: kami "Haar," tsuus Stamm von tsuramura "anreihen." Sowohl Männer als Frauen trugen in der ältesten Zeit dergleichen Schmuck im Haar, und je nach ihrer Beschaffenheit sprach man von 在整hunakatsura (Blumen-K.), 舊篇整 apame-kat wat (Iris-K.), 柳鑿 yanagi-katsura (Weiden-K.), 木棉鑿 yafu-katsura (Yufu-K.), 玉毫tama-katsura (Juwclen-K.) u. s. w. Worin der hier genannte schwuzz Haarschmuck bestanden haben könnte, ist nuklar.

38 Yebi-kudzuva wilde Weintraube, Vitis Thunbergii. In einer Zalu-Version dieser weitverbreiteten Fluchtsage (Lang a. a. O. S. 93) wirft das warf ihnen dieser seinen vielzähnigen Kamm <sup>39</sup> hin, worauf sich derselbe in Bambusschösslinge <sup>40</sup> verwandelte. Die Scheusslichen Weiber rissen auch diese heraus und assen sie. Nachdem sie dieselben aufgegessen hatten, nahmen sie die Verfolgung wieder auf. Hierauf kam auch Izanami no Mikoto selbst und verfolgte ihn. Inzwischen hatte aber Izanagi no Mikoto bereits den Flachen Hügel <sup>41</sup> der Unterwelt erreicht.

VI a.—Anderweitig wird berichtet, dass Izanagi no Mikoto gegen einen grossen Baum Wasser liess, und dass

Mädchen Sesam auf den Boden, um dadurch die Kannibalen, welche ausserordentlich gern Sesam essen, in der Verfolgung aufzuhalten.

<sup>39</sup> Den er, nach dem Kojiki, aus seinem rechten Haarschopf nahm.

<sup>40</sup> Takamuna, lit. "Bambus-Spross-Krant," taka, take Bambus, me Spross, na Krant. Zur Sache vgl. Lang, Custom and Myth, pag. 92: "Das Hintersich-werfen eines Kamms, der sich in ein Dickieht verwandelt, ist ein häufig vorkommender Zug." In der Samoanischen Sage werfen die beiden Flüchtlinge Siati und Pnapae einen Kamm nieder, der sich in einen Dornbusch verwandelt und die Verfolger, nämlich den Vater und die Schwester der Pnapae, zeitweilig im Nachsetzen hindert (Lang, a. a. O. S. 98).

<sup>41</sup> Der Yomi tsu Harasaka 泉津平坂 "Flache Hügel oder Ebne Pass der Unterwelt "bildet die Grenze zwischen dem Hellen und Dunklen, der Welt der lebenden Wesen und dem Hades. Hira könnte auch von dem Verbum hiraku "anfangen" hergeleitet sein, und dann Hira-saka die Bedeutung "Hügel des Beginnens, Eingangspass" haben. Wie aus dem folgenden hervorgeht, stellte man sieh den Haa-saka selbst oder doch wenigstens den Weg darüber als eine Art Engpass vor, den Izanagi mit einem riesigen Felsblock zu versperren vermochte. Nach dem Kojiki haben wir uns den Pass im Distrikt Ou der Provinz Idzumo zu denken, vgl. Anm. 29. Zur weiteren Charakteristik der Sage führe ich noch folgende Stelle aus dem Idzumo-FÜDOKI an (Artikel über das Uga no Sato im Distrikt Idzumo): "An der nördlichen Seeküste liegt ein Felsblock und auf der Westseite ist eine Höhlenthür, Höhe und Breite je sechs Fuss. In der Höhle ist ein Loch, in das Menschen nicht hinein können und man weiss nicht, wie tief es ist. Wer sich im Traum nach dieser Felsenhöhle begiebt, der muss sterben. Daher nennen es die gewöhnlichen Leute von Alters her bis jetzt Yomo-tsu-saka Yomo-tsu-ana "Hades-Hügel [und ?] Hades-Loch."

sich dieses hierauf sofort in einen grossen Fluss verwandelte.41 \* Während die Stirnrunzelnden Weiber der Unterwelt sich anschickten über diesen Fluss zu setzen, hatte Izanagi no Mikoto bereits den Flachen Hügel der Unterwelt erreicht. Hierauf nahm er nun einen von tausend Menschen zu ziehenden Felsen, verbarrikadierte damit den Weg über den Hügel, und indem er mit Izanami no Mikoto Angesicht gegen Angesicht stand, sprach er schliesslich die Ehescheidungsformel aus. 42 Da sagte Izanami no Mikoto: "Mein geliebter Herr und Gemahl, wenn du solches sprichst, so will ich die Bewohner des von dir regierten Landes erwürgen, tausend an einem Tage." Darauf antwortete Izanagi no Mikoto und sprach: "Meine geliebte jüngere Schwester, wenn du solches sprichst, so will ich in einem Tage ein tausend und fünfhundert Menschen geboren werden lassen." 43 Dann sagte er: "Komme nicht weiter als bis hierher!" Dann warf er seinen Stock hin, welcher Funato 4 no Kami genannt wurde.

43 Im KOJIKI: "so will ich in einem Tage ein tausend und fünfhundert

<sup>41\*</sup> In der Samoanischen Sage von Siati und Puapae werfen diese auf der Flucht eine Flasche mit Wasser hin, die sich sofort in ein Meer verwandelte, worin die Verfolger ertranken.

Geburtshütten errichten " (so dass also täglich 1500 Kinder geboren werden).

44 Funato "Geh-nicht-vorüber Stelle," von furu "vorübergehen," nu prohibitive Negation, to "Ort, Stelle," Ein alternativer Name ist Kunato "komm-

Ferner warf er seinen Gürtel hin, welcher Naga-chiha <sup>45</sup> no Kami genannt wurde. Ferner warf er sein Obergewand hin, welches Wadzurahi <sup>46</sup> no Kami genannt wurde. Ferner warf er seine Beinkleider <sup>47</sup> hin, welche Aki-guhi <sup>48</sup> no Kami genannt wurden.

nicht Stelle," von kuru "kommen." I möchte unter dem Stock den Speer des Izanagi verstehen, aber ich begreife nicht, wo dieser auf einmal herkommen soll. Es scheint mir natürlicher, an einen wirklichen Stock zu denken, wie ihn die Bergbewohner u. s. w. brauchen, zumal da aus ihm der Gott der Wege wird. Es findet sich auch die Aussprache Funado und Kunado. Im KOJIKI sect. 10 heisst er Tsuki-tatsu-funa-do "Aufrecht [in die Erde] stossen Gell-nicht-vorüber Ort." Der Gott hat seinen Namen daher, dass er an der Grenze zwischen dem Hades und der Oberwelt steht und die Dämonen ersterer vom Eintreten in letztere abhält. Er ist somit ein Schutzgott der Menschen gegen die bösen Geister der Unterwelt.

 $^{45}$  Naga-chi-ha, im KoJiki Muchi no Naga-chi-ha. Nach den Zeichen "Lang-Weg-Fels," doch will Moribe ha=na "Raum, Zwischenraum" setzen: "Lange-Weg-Strecke." Der verbindende Gedanke zwischen diesem Namen und dem Gürtel (obi) scheint zu sein: ein Weg so lang wie ein aufgerollter Obi lang ist. Die jap. Gürtel sind nämlich verhältnismässig sehr lang; ein Frauen-Obi misst jetzt gewöhnlich 10 bis 12 Fuss. III niumt chi und ha als "Schlange:" B III

\*\* Wadzurahi no kami "Gott der Leiden oder Krankheiten." im KOJIKI Wadzurahi no Ushi no Kami "der Gott Herr der Leiden." Eine annehmbare Erklürung seines Zusammenhaugs mit dem Kleid ist noch nicht gefunden.

<sup>47</sup> Hakama, eine weitbauschige Hose, leitet Shigetane wohl richtig von haki-mo "über die Beine angezogenes Kleid" ab (haku wird blos vom Anziehen der Bein- und Fussbekleidung gebrancht).

\*\* Aki-guhi no Kami, wahrscheinlich "Gott des Satt-essens." Im Kojiki entsteht der entsprechende Aki-guhi no Ushi no Kami aus der Kammuri (Mütze) des Izanagi. Ich möchte für Aki-guhi durch Kombination des Kojiki und Nihongi die ideographische Schreibung 他富 ansetzen. Man hat auch kuhi mit 口 kuchi "Muud" identificieren wollen, mit Hinweis darauf dass es im Distrikt Ohotori von Idzumi einen Shintötenpel 閏 口 神社 Aki-guchi-jinja giebt (im Nihongi steht 閏 für aki), doch ist dies lautgesetzlich unmöglich.

Die Version des KOJIKI, wonach aus der Hose der Chi-mata no Kami "Weg-Gabel-Gott, Kreuzweg-Gott" entsteht, verdient hier entschieden den Vorzug. Der Vergleich zwischen den Hosenbeinen und einem sich gabelförnig spaltenden Weg ist treffend. Chi-mata ist wie Funato ein Wege-Gott: er bewacht die Strassen und hält die bösen Geister fern. Im Norito zum Michi-ahe

Ferner warf er seine Schuhe 49 hin, welche Chishiki 30 no Kami genannt wurden.

VI b.—Einige sagen, dass der Flache Hügel der Unterwelt überhaupt kein besonderer Ort sei, sondern nur den Zeitraum bedeute, wo beim Herannahen des Todes der Atem ausgeht. 51

> Der Felsen, womit der Flache Hügel der Unterwelt versperrt worden war, wurde Yomi-do ni sayarimasu Oho-kami. <sup>52</sup> genannt. Ein anderer Name ist auch Chi-gaheshi <sup>53</sup> no Oho-kami.

no Matsuri (ein Fest, welches die Urabe zur Fernhaltung der Dämonen feiern) sind die angerufenen Schutzgötter Ya-chimata-hiko "Acht-Krenzwege (Strassen)-herrlicher Mann," Ya-chimata-hiko "Acht-Strassen-herrliches Weit," und Kunado (= Funado). Die für uns wichtigste Stelle daselbst lautet: "Ohne mit den Weeen, welche ans den Wurzelland, aus dem Bodenland wild und feindlich kemmen werden, weder Blicke noch Worte zu wechseln, bewachet gnädigst und bannet gnädigst durch Wache bei Nacht und Wache bei Tage, indem ihr das Unten bewachet, wenn [die Dämonen] von unten kommen, und das Oben bewachet, wenn sie von oben kommen."

49 Kutsu, In der älteren Post-Nihongi Zeit finden sich sehr viele Arten und Benemnungen von Schulken: Hönwkige-gutsu, Momi-tabi, Ture-svo no kutsu, Wara-gutsu n. s. w. Von letzteren, den Strohschuhen, wieder viele Abarten: Kongi-wara-gutsu, Chichi-waraji u. s. w.

50 Chi-shiki no Kami "anf dem Weg einholende Gottheit;" chi "Weg." shiku "einholen." Im KOJIKI set. 9 wild aber dieser Name: Chi-shiki no Oho-kami "die anf dem Weg einholende grosse Gottheit" der Izanami beigelegtiweil sie ihren Bruder verfolgt und eingeholt habe. Dort wird ihr auch der Beiname Yeme-tw-Che-kumi "Grysse Gottheit des Hades" zuerteilt.

<sup>51</sup> Ich bezweifle, dass diese rationalistische Fortinterpretierung sehon aus der Zeit der Nihongiverfasser herrührt und nöchte zuversichtlich behaupten, dass die ier Passus die spätere, wenn auch ziemlich alte, Interpolation eines an chinesischer Philisophie gesättigten spitzfindigen Kopfes ist. Bei den st rengen Shintoisten Motowori'scher Schule findet die Stelle selbstverständlich ein stark verdammendes Urteil, aber ich denke, wie gesagt, dass sich ihr Zorn mit Unrecht gegen den echten Text des Nitioxori wendet. Sehon der Umstand, dass die Glosse au ganz inpassender Stelle eingeschoben erscheint, so dass sie den einheitlichen Fluss der Erzählung unterbricht, zeugt f\u00fcr ir fir ihre Unechtheit.

<sup>52</sup> I und II Yomi-do ni sayarimasu (Su und O fusagarimasu) Oho-kami " die das Thor der Unterwelt versperrende grosse Gottheit."

53 "Die auf dem Weg zurückschickende grosse Gottheit," weil Izanami

Nachdem Izanagi no Mikoto zurückgekehrt war, sprach er in reuevoller Erinnerung: "Da ich vorher nach einem pfui! scheusslichen, schmutzigen Orte gegangen bin, so gehört es sich, dass ich meinen Körper von der Verunreinigung reinwasche." Darauf begab er sich nach dem Ahagi Gefilde [im Osten] von Tachibana bei [dem Flusse] Woto in [der Provinz] Himuka auf [der Insel] Tsukushi 55

von hier wieder auf ihrem Wege zurückkehren musste. II vermutet den Felsen zwischen den beiden Distrikten Ou und Nogi von Idzumo, hält aber weitere Nachfrage bei den Einwohnern jener Gegend für nötig. Nicht unmöglich, dass sich eine bezügliche Lokalsage findet.

54 Mit einem Toten irgendwie in Beziehung zu kommen, galt und gilt noch bei den shintoglänbigen Japanern als verunreinigend. Im Zustande der Verunreinigung darf man nicht nach den Tempeln zum Beten gehen. Die Abstinenz vom Tempelbesuch (sankei) ist z. B. vorgeschrieben: während der ganzen Trauerzeit um Eltern und Verwandte; an solchen Tagen, welche Sterbetage der verstorbenen Eltern oder des Gatten sind (egenichi); für 100 Tage, nachdem man dem Begräbnis eines Verwandten, für 7 Tage, nachdem man dem Begräbnis seines Fremden beigewohnt; für 3 Tage, wenn num in ein Haus gegangen ist, worin ein Toter liegt, desgleichen wenn man etwas isst, was in einem solchen Hause gekocht wurde; für 100 Tage jeder Bewohner eines Hauses, bei dessen Brande ein Mensch oder Tier umgekommen ist, n. s. w. Sogar der Tempelgrund gilt als entheiligt, wenn Jemand darauf starb; es durfte dann 30 Tage lang in dem Tempel kein Matsuri (Götterfest) stattfinden, n. s. w. In der ältesten Zeit mussten sich alle Glieder einer Familie, in der ein Todesfall vorgekommen war, nach dem Begräbnis mit Wusser (in einem Fluss) von der Verunreinigung rein warchen, wie ein chinesischer Reisender berichtet, welcher Japan in den ersten Jahrhunderten n. Chr. besuchte. Die Sitte hat sich nicht erhalten, wohl aber ein Pendant dazn: Wenn man in folge einer Verletzung mehr als 3 Tropfen Blut verliert, so darf man an dem Tage keinen Tempel besuchen; waren es aber blos 1 bis 3 Tropfen, so darf man gehen, nachdem man vorher ein Bad genommen. Die Sitte sich nach der Berührung mit einem Toten zu reinigen, ist eine weitverbreitete: vgl. Tylor, Primitive Culture, vol. II, pag. 435 ff. Ovid erzählt von der Reinigung der Juno nach ihrem Besuch der Unterwelt.

55 Oder wenn wir wie Motowori und I Woto nicht als Eigennamen nehmen,: "bei Tachibana an der kleinen Flussmündung in Himuka auf Tsukushi." Ich nehme Himuka als die Provinz Hyūga und Tsukushi im

# und reinigte sich. 56 Als er schliesslich im Begriff

weiteren Sinn als Bezeichnung der ganzen Insel Kvüshü (Tsukushi im engeren Sinn sind die Provinzen Chikuzen und Chikugo). Im Distrikt Miyazaki von Hvuga liegt ein Tempel Yeda-jinja, welcher nach der Schrift JUM-PAI-CHO 孤 拜 幅 den Namen Ahagi-hara-Yeda-jinja führt. Einer Bemerkung von Sen zufolge scheint dieser geographische Name Ahagi-hava "Gefilde von Ahagi" noch jetzt zu existieren. Su sagt: "Himuka no Woto no Tachibana no Ahagi-hara gehört den zwei Distrikten Miyazaki und Naka an. Die Gegend ist wie ein Fächer geformt und hat auf den drei Seiten eine Weite von ie drei Ri. In der Mitte zwischen dem Wege nach Nobe-woka und dem Wege nach Satsuma ist ein Tachibana-qu (Bezirk); im Süden fliesst der Fluss Woto-gawa, im Osten des Bezirks Tachibana liegt eine sandige Strecke, die sich drei Ri von Süden nach Norden ausdehnt und Ahagi-hara heisst." Nach I liegt Tachibana an der Flussmündung, er scheint also die an der Spitze dieser Anmerkung gegebene Uebersetzung zu verlangen. Während wir im Nihongi die Wortstellung Woto no Tuchibana haben, hat das Kojiki sect. 10 Tachibana no Woto (an der kleinen Flussmündung von Tachibana). H citiert eine Stelle aus dem ZOKU-CHIKUZEN-FÜDOKI, wo es heisst, dass in einer Entfernung von etwa fünf Chō im N. W. von Keva-mura im Distrikt Shima ein Felsenvorsprung sei, welcher 大門崎 Oho-to no saki .. Kap des grossen Thores" genannt wird, und dass sich unter der Anhöhe eine gegen Norden geöffnete Felskluft Numens 大門 Oho-to "grosses Thor" befinde. H scheint also Oho-to für identisch mit Wo-to, welches man anch "kleines Thor" übersetzen kann, zu halten. Dies Oho-to liegt jedoch nicht in der Provinz Himnka, sondern, wie gesagt, im Distrikt Shima der Provinz Chikuzen, und H behauptet daher, dass Himnka Il pil hier gar kein geographischer Name sei, sondern einen von der Morgen- und Abendsonne direkt beschienenen Ort bedeute: 朝日夕日の直 刷 所. Das Ahagi-Gefi'de von Tachibana liege daher in Chikuzen. Tuchibana in den Distrikten Kasuva und Ido (an der Grenze beider?), und Ahagi-hara sei wohl die Gegend des jetzigen Sumivoshi. Es ist zu viel Hypothetisches in dieser Darlegung, als dass sie annehmbar wäre. Nach H wäre demnach zu interpretieren; "nuch dem Ahagi-Gefilde bei dem der Sonne zugekehrten Woto auf [der Insel] Tsukushi."

Tuchibana ist eine allgemeine Bezeichnung der Orangenbäume mit kleinen dünnschaligen Früchten. Was für ein Baum die Ahogi war, ist unbekannt; nach einigen soll es Awoki Aucuba japonica, nach Anderen Kashi Quercus, wieder nach Anderen die Hagi Lespedeza bicolor sein.

56 Hurahi-mirogu. Unter misogi versteht man die shintoistische Ceremonie der Reinigung des Körpers durch Baden in kaltem Wasser. Die Shintopriester haben in 6. Monat (alten Stils) jeden Jahres sich dieser Ceremonie, misogi no harahi "Wasch-Reinigung" genannt, zu unterziehen.

war, die Beschmutzung seines Körpers wegzuwaschen, erhob er seine Stimme und sprach: "Die obere Strömung ist überaus rasch und die untere Strömung ist überaus schwach." Hierauf wusch er sich im Mittellauf. Der dabei entstandene Gott hiess Ya-somaga-tsu-hi <sup>57</sup> no Kami; sodann um diese Uebel wieder gut zu machen, entstanden Gottheiten, welche genannt wurden Kamu-naho-bi <sup>58</sup> no Kami und sodann Olto-naho-bi <sup>50</sup> no Kami.

Ferner durch sein Hineintauchen und Waschen auf dem Boden des Meeres entstanden Gottheiten mit den Namen Soko-tsu-wata-tsu-mi on Mikoto und sodann Soko-tsutsu-wo no Mikoto. Ferner als er in der Mitte der Flut untertauchte und sich wusch, entstanden Gottheiten mit den Namen Naka-tsu-watatsu-mi en Mikoto und sodann Naka-tsutsu-wo so no Mikoto. Ferner als er oben auf der Flut schwimmend sich wusch, entstanden Gottheiten mit den Namen Uha-tsu-wata-tsu-mi no Mikoto und sodann Uhatusu-wata-tsu-mi so Mikoto und sodann Uhatusu-wo so no Mikoto. Im ganzen waren es neun Gottheiten. Die Götter Soko-tsutsu-wo no Mikoto,

<sup>57</sup> Ya-so-maga-tsu-hi "Achtzig-Uebel (Schmntzarten)-Wunderbarer." Unter maga ist der Schmutz der Unterwelt zu verstehen. Der Gott heisst so, weil er bei der Reinigung von diesem Schmutz entstand. Zu hi, bi vgl. Kap. I, Anm. 25.

<sup>58</sup> Kanna-naho-bi "der Göttliche wieder gut machende Wunderbare", von nahosu "bessern, wieder gut machen."

<sup>59</sup> Cho-naho-bi "der Grosse wieder gut machende Wunderbare."

<sup>60</sup> Siku-ton-wata-tsu-mi "Herr des Boden-Meeres," oder nach H "Boden-Meer-Schlange", vgl. Kap. IV, Anm. 4. Boden-Meer=tiefster Grund des Meeres.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Oder Soko-tsutsu no Wo "des [Meer-] Bodens Altehrwürdiger Mann," Vgl. Anm. 22.

<sup>62</sup> Naka-tsu-wata-tsu-mi "Herr des Mitt-inneren Meeres."

<sup>63</sup> Oder Naka-tsutsu no Wo "der [Meeres-] Mitte Altehrwürdiger Mann."

<sup>64</sup> Uha-tsu-wata-tsu-mi "Herr der Meeres-Oberfläche."

<sup>65</sup> Oder Uha-tsutsu no Wo "der Oberfläche Altehrwürdiger Mann."

Naka-tsutsu-wo no Mikoto und Uha-tsutsu-wo no Mikoto sind die [drei] Grossen Gottheiten von Suminoye. 66 Die Götter Soko-tsu-wata-tsu-mi no Mikoto, Naka-tsu-wata-tsu-mi no Mikoto und Uha-tsu-wata-tsu-mi no Mikoto sind die Götter, welche von den Adzumi no murazi 67 verehrt werden.

Hiernach entstand durch Waschen seines linken Auges eine Gottheit mit dem Namen Ama-terasu Oho-mi-kami. 68 Dann entstand durch Waschen seines rechten Auges eine Gottheit mit dem Namen Tsukiyomi no Mikoto. 69 Dann entstand durch Waschen

<sup>66</sup> Sumi-n-ye, "Bucht von Sumi," später Sumi-yoshi (angeblich=", angenehm (zu bewohnen") genannt, in der Provinz Settsu. Berühnter Shintotempei, oder vielmehr Gruppe von vier Tempeln, wo auch die Kaiserin Jingö Kögu verehrt wird. Siehe Satow, Handbook, 2. ed. pag. 193 f.

<sup>67</sup> D. i. "Volksgruppenherren von Adzumi," Adzumi ist der Name des Geschlechtes, der Familie (*Uji*), wahrscheinlich von dem Ortsnamen Adzumi in der Provinz Shinano genommen.

Murazi von mure "Gruppe, Horde, Vereinigung (von Leuten)" und zi "Herr" (auch ushi) ist eine der ältesten Klassenverbands-Bezeichnungen oder Kabane. Siehe Buch 29, Seite 59 und 60, sowie meinen Aufsatz "Altjapanische Kulturzustände," Heft 44 d. Zschr. Solche Titel lassen sich etwa vergleichen mit unserem Graf von Gleichen, Fürst von Rudolstadt etc., wo Gleichen oder Rudolstadt das Uji, Graf oder Fürst das Kabane bezeichnen. Soll eine einzelne Person des Geschlechts bezeichnet werden, so wird noch der Au Personenname (Rufname) beigefügt, z. B. Adzumi no murazi Tsuratari, oder mit anderer Reihenfolge Adzumi no Tsuratari no murazi. Das Kotiki charakterisiert diese Verehrung der drei letztgenannten Götter ausdrücklich als ein Stück Ahnenkult, indem es sagt: "Diese drei Meer-Herren Götter sind die Gottheiten, welche von den Adzumi no murazi als ihre Ahnengötter verchrt werden. Die Adzumi on murazi sind nümlich die Nachkommen seiner Hoheit Utsushi-hi-gana-saku, des Kindes von [einer] dieser Meer-Herren-Gottheit[en]."

<sup>68</sup> D.i. die Sonnengöttin, siehe Kap. III, Anm. 10. Der Vortritt der linken Seite vor der rechten ist chinesische Eigentümlichkeit.

<sup>69</sup> Der Mondgott, siehe Kap. III, Anm. 16.

Ich vermute, dass wir in der Anfang Kap, III mitgeteilten Erzählung von der Entstehung der Sonnengöttin und des Mondgottes die ursprüngliche japanische Sage besitzen, während wir in der hier gegebenen Version vielleicht

seiner Nase <sup>70</sup> eine Gottheit mit dem Namen Susa no Wo no Mikoto. Im ganzen waren es drei Gottheiten. Hierauf beauftragte Izanagi no Mikoto seine drei Kinder, indem er sprach: "Du Ama-terasu Ohomi-kami sollst das hohe Himmelsgefilde regieren; du Tsuki-yomi no Mikoto sollst die achthundertfachen

chinesischen Einfluss erkennen müssen, nämlich eine Anpassung an die Sage von P'an-ku, Vgl. über diesen Mayers, Chinese Reader's Manual, pag. 173 f. wo es unter anderem heisst; "Pan-ku entstand in der grossen Wüste-sein Anfang ist unbekannt. Er kannte die Wege (Normen) des Himmels und der Erde und verstand die Wechselbeziehungen zwischen den beiden Prinzipien der Natur und wurde das Hanpt der drei Potenzen. Hierauf begann die Entwicklung ans dem Chaos "..., Durch sein Sterben liess Pan-ku die gegenwärtige materielle Welt entstehen. Sein Odem verwandelte sich in Wind und Wolken, seine Stimme in den Donner, sein linkes Auge in die Sonne, sein rechtes Auge in den Mond, seine vier Glieder und fünf Extremitäten in die vier Himmelsgegenden und die fünf grossen Berge, sein Blut in die Flüsse, seine Muskeln und Adern in die Erdschichten, sein Fleisch in den Boden, Bart und Haar in die Gestirne, Hant und Härchen darauf in Pflanzen und Bämme, Zähne und Knochen in Metalle, sein Mark in Perlen und Edelsteine, sein Körperschweiss in Regen, und die Parasiten auf ihm, vom Wind befruchtet, in das Menschengeschlecht." Au und für sich ist es natürlich nicht ansgeschlossen, dass die Japaner eine ühuliche Sage von der Entstehung der Sonne und des Mondes hatten, ohne deshalb von den Chinesen geborgt haben zu müssen (vgl. Kap. III. Ann. 19). Bietet ja auch die germanische Mythologie eine Parallele zur Pau-ku Sage, indem sie die Welt aus dem Körper des getöteten Riesen Ymir erschaffen sein lässt. Aber die Doppelform der Sage scheint mir verdächtig. Hirata ist gegen die Entlehnungstheorie wegen der schon Kap. 111, Anm. 16 angezogenen Geschlechtsverschiedenheit der Gottheiten von Sonne und Mond bei Chinesen und Japanern, doch ist diese Begründung nicht ausreichend, da Beispiele vorhanden sind, dass selbst nah verwandte Volksstämme mit Mythologie gleichen Ursprungs verschiedene Geschlechtsanschauungen von der Sonnen- und Mondgottheit haben. Ausserdem handelt es sich ja keineswegs um Entlehnung der Sonnenlegende aus China, sondern nur um eventuelle Anähnlichung eines einzelnen Zuges aus der chinesischen Mythologie.

<sup>70</sup> Su eitiert hier aus dem Kommentarwerk NIHONGI-SANSHO des Fnjihara Kaneyoshi eine seltsame Stelle: "Die Nase ist der Anfang des Menschen. Im Mutterleibe entsteht zuerst die Nase. Daher nennt man die Nase (§ hana) den Anfang (½ hana; Wortspiel!). Des Menschen Urahn nennt man Nasen-Ahn," Also Kaneyoshi's Nasen-Philosophie.

Salzfluten des blauen Meeresgefildes regieren; du Susa no Wo no Mikoto sollst die Welt regieren!" 70 % Zu dieser Zeit war Susa no Wo no Mikoto schon volljährig und hatte ferner einen acht Handbreiten langen Bart. Nichtsdestoweniger aber übte er die Regierung der Welt nicht aus, sondern weinte und lamentierte und zürnte und wütete beständig. Daher fragte ihn Izanagi no Mikoto und sprach: "Warum weinst du immerfort auf diese Weise?" Er antwortete und sprach: "Ich möchte meiner Mutter in das Unterland nachfolgen, und nur deshalb weine ich." Da verabscheute ihn Izanagi no Mikoto und sprach: "Mach dass du fortkommst, so wie du Lust hast!" Hierauf jagte er ihn von dannen.

VII.—In einer Schrift heisst es:—Izanagi no Mikoto zog sein Schwert und hieb Kagu-dzuchi in drei Stücke. Aus einem derselben wurde Ikadzuchi-gami, 71 aus

<sup>70#</sup> Vgl. aber Variante XI, wo Tsuki-yo-mi, der Sonne zugesellt (vgl. den Haupttext oben), die Angelegenheiten des Himmels, Susa no Wo aber das Gefilde des Meeres regieren soll. Dies stimmt mehr zur Darstellung des Kojiki (Sect. 11), wo der Mondgott das Reich-der-Nacht (youv-ne-rosu-kun?), Susa no Wo das Meergefilde von Izanagi angewiesen bekommt. In der Version des Kojiki überreicht zudem Izanagi der Sonnengöttin sein Juwelenhalsband: ))... das Juwelenband. das sein erlauchtes Halsband bildete, nahm er klingelnd ab und schüttelte es, und überreichte es der Ama-terasu-oho-mi-kami, und sprach: "Deine Hoheit soll das Gefilde des Hohen Himmels regieren." Mit diesem Auftrag überreichte er es ihr. Nun war [aber] der Name dieses erlauchten Halsbandes Mi-kura-tana-no-Kami (Erlauchter-Speicher-Sims-Gottheit), (() Dieser Name des Halsbandes soll, nach Motowori, daher rühren, dass die Göttin das überaus kostbare Schatzstück auf einem Sims ihres Speichers aufbewahrte.

<sup>71</sup> Oder Ikudzuchi no Kami "Donner-Gott." Nach Hirata ist Ikudzuchi nicht spezifisch "Donner," sondern ein Name für alle gewaltigen, fürehterlichen Wesen: iku=miku "gewaltig," dzu=tsu Partikel, mi Honorificum. Er heisst anch Oho-ikudzuchi no Kami "grosser Donner Gott" oder Ama no Nari-ikadzuchi no Kami "des Himmels tönender Donner Gott." Ein ihm geweihter Tempel befindet sich z.B. im Distrikt Ohotori von Idzumi, der Oho-ikudzuchi-gami no jinja.

einem wurde Oho-yama-tsu-mi no Kami, <sup>72</sup> und aus einem wurde Taka-okami. <sup>73</sup> Ferner heisst es: Als er Kagu-dzuchi zerhieb, spritzte dessen Blut aus und befleckte die in der Mitte der achtzig Flüsse des Himmels befindlichen fünfhundert <sup>74</sup> Felsen und wurde zu Gottheiten mit den Namen Iha-saku no Kami, sodann Ne-saku no Kami, und deren beider Kinder Iha-tsutsu-wo no Kami und Iha-tsutsu-me no Kami, und deren beider Kind Futsu-nushi no Kami. <sup>73</sup>

VIII.—In einer Schrift heisst es:—Izanagi no Mikoto zerhieb Kagu-dzuchi no Mikoto in fünf Stücke, deren jedes sich zu [einem der] fünf Berggötter verwandelte. Das erste, nämlich der Kopf, wurde zu Oho-yamatsu-mi; 76 das zweite, nämlich der Rumpf, wurde zu

<sup>72</sup> Der Berggott. Vgl. Kap. III, Anm. 3 und Kap. IV, Anm. 5. Das Rui-Jü-koku-shi hat nur 山神 yama no kami "Berggott" oder "Berggötter," welche Lesart Ⅲ und I annehmen, weil sie ihnen mit der Angabe in Variante VIII, wo 5 Berggötter genannt werden, mehr konform erscheint. Da wir es aber in VII und VIII unit zwei offenbar verschiedenen Traditionen zu thun haben, so sche ich nicht ein, warum wir der einen Einfluss auf die andere gestatten sollen. Konformität im Nihongitext herzuztellen ist eben nicht unsere Aufgabe, wie ich schon Kap. III, Anm. 30 bemerkt habe. Ich habe daher hier die Lesung von A beibehalten.

<sup>73</sup> Takn-okami "der hohe grosse Gott, der grosse Gott auf den Höhen," ein auf den Bergen residierender Regengott von drachenförmiger Gestalt. Siehe Anm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> "Fünfhundert" steht für eine grosse unbestimmte Zahl. In ähmlicher unbestimmter Bedeutung der Vielheit finden wir gebraucht 8, 80, 180, 80000, 8000000, 100, 10000 (letztere beiden unter chinesischem Einfluss?). Die "achtzig Flüsse des Himmels" sind die oben Ama no Yasu-kaha genannte Milchstrasse. Siehe Kap. IV, Anm. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Letztere fünf Namen siehe in Ann. 16, 21, 22, 23, 24. Hiernach eine grosse phonetische Glosse.

<sup>76 &</sup>quot;Gross-Berg-Herr, d. i. Herr der grossen Berge=Herr der Berggipfel. Im Gegensatz zu den beiden folgenden hat dieser Name hier eine besondere Bedeutung: oho, naka und ha sind kontrastiert, wie früher uha, naka und soko. Das deutet auf bewusst systematische Mache und somit einen jüngeren Ursprung der Version.

Naka-yama-tsu-mi; Takas dritte, nämlich die Hände, wurde zu Ha-yama-tsu-mi; Sakas vierte, nämlich die Hüften, wurde zu Masaka-yama-tsu-mi; das fünfte, nämlich die Füsse, wurde zu Shigi-yama-tsu-mi. Dabei spritzte das Blut aus den Schnittwunden und befleckte die Felsen, Bäume und Kräuter. Dies ist der Grund, warum Kräuter, Bäume und Kiesel von Natur Feuer enthalten.

IX.—In einer Schrift heisst es:—Da Izanagi no Mikoto seine jüngere Schwester zu sehen wünschte, begab er sich nach der temporären Begräbnisstätte. <sup>81</sup> Da zu dieser Zeit Izanami no Mikoto noch immer wie bei Lebzeiten war, kam sie heraus ihm entgegen und sie redeten mit einander. Hierauf sprach sie zu Izanagi no Mikoto: "Mein erlauchter Herr und Gemahl, ich bitte mich nicht anzusehen." Als sie so gesprochen hatte, wurde sie plötzlich unsichtbar. Es war zu dieser Zeit dunkel. Da zündete Izanagi no

tiefen Berge" u. s. w. siehe Kojiki sect. 8, bei Chamberlain pag. 33.

Begräbnisses des Prinzen Hinameshi.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> "Mittel-Berg-Herr," d. i. Herr der Bergseite oder des Bergabhangs. Für Bergseite gebraucht man auch jetzt Ausdrücke wie yama no naka-hara "Mittel-Bauch des Bergs," u. s. w.

 $<sup>^{78}</sup>$ ,<br/>, Herr des Bergrandes," von ha,<br/>, Rand," ha-yama ="erster Anstieg eines Berges,"

<sup>79 &</sup>quot;Steiler-Abhang-Berg-Herr," von ma-saka "rechter d. i. steiler Abhang." 80 "Herr der dichten (dichtbewaldeten) Berge," von shigi "dicht [wachsende] Bäume." Noch einige andere Namen von Berggöttern, wie "Herr der

Mikoto ein einzelnes Licht an und sah nach ihr. Da [sah er, dass] Izanami no Mikoto aufgedunsen und angeschwollen war und auf ihr die acht Arten der Donnergötter waren. Izanagi no Mikoto war erschrocken und entfloh und kehrte zurück. erhoben sich die Donner alle und kamen in Verfolgung. Nun wuchs an der Seite des Weges ein grosser Pfirsichbaum. Daher verbarg sich Izanagi no Mikoto unten an diesem Baume. Darauf nahm er die Früchte desselben und warf sie nach den Donnern, worauf die Donner alle sich zurückzogen. Dies ist der Ursprung des Gebrauchs mit Hilfe von Pfirsichen die bösen Geister fern zu halten. 82 Hierauf warf Izanagi no Mikoto seinen Stock hin und sagte: Donner sollen nicht weiter als bis hierher kommen !" Diesen [Stock] nennt man Funato no Kami; sein ursprünglicher Name war Kunato no Kami. 83

Von den sogenannten Acht Donnern hiess derjenige, welcher sich auf ihrem Kopfe befand, Ohoikadzuchi (der Grosse Donner); derjenige, welcher sich auf ihrer Brust befand, hiess Ho-ikadzuchi (Feuer-Donner); derjenige, welcher sich auf ihrem Leibe

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Die Chinesen schreiben dem Holz und den Früchten des Pfirsichbaums granz besondere mystische Eigenschaften für die Vertreibung der bösen Geister zu (vgl. Buch 30, Seite 10, Anm. 1), und ich glaube, dass wir es hier wieder mit chinesischem Einfluss auf die japanische Sage zu thun haben. Eine Vertreibung der bösen Geister mit Pfirsichen findet in der sog. Teuwina Ceremonie (= Oni-yarahi "Tenfelaustreibung," vgl. Nachtrag zu Buch 30, Seite 11, Anm. 1) am Sylvesterabend statt.

<sup>88</sup> Siehe Aum. 44. Für "Gott" stehen hier die Zeichen 雅神 "Ahnen-Gott" welche ich wie Ⅲ einfach krmi gelesen habe. Su und O haben oho-ji "grosser Alter." I liest sahe no kumi "Abwehr-Gott" (von safu "abwehren," nümlich die bösen Geister abwehren. welche aus der Unterwelt heranfkommen und den Wanderer belästigen). Der sahe no kami "Abwehrgötter," welche man füglich auch "Weg- oder Reisegötter" nennen könnte, sind drei: Yachimata-hiko, Yachimata-hime und Kunado. Sie werden noch jetzt von vielen abergläubischen Leuten vor Beginn einer Reise verehrt.

befand, hiess Tsuchi-ikadzuchi (Erd-Donner); derjenige, welcher sich auf ihrem Rücken befand, hiess Waki-ikadzuchi (Junger Donner); derjenige, welcher sich auf ihrem Hinteren befand, hiess Kuro-ikadzuchi (Schwarzer Donner); derjenige, welcher sich auf ihrer Hand befand, hiess Yama-ikadzuchi (Berg-Donner); derjenige, welcher sich auf ihrem Fuss befand, hiess Nu-ikadzuchi (Feld-Donner); und derjenige, welcher sich auf ihrer Scheide befand, hiess Saku-ikadzuchi (Spalt-Donner).

X.—In einer Schrift heisst es:—Izanagi no Mikoto folgte ihr und als er an den Ort gelangte, wo Izanami no Mikoto sich befand, sprach er zu ihr und sagte: "Weil ich um dich trauerte, bin ich hierher gekommen." Sie antwortete und sprach: "Verwandter! sieh mich nicht an!" Izanagi no Mikoto aber gehorchte ihr nicht, sondern sah noch immer nach ihr hin. Daher schämte sich Izanami no Mikoto, wurde zornig und sprach: "Du hast meinen Zustand sehen." Da schämte Izanagi no Mikoto sich ebenfalls und schickte sich an aufzubrechen und zurückzukehren, aber er kehrte nicht ohne weiteres schweigend zurück, sondern er that einen Schwur und sprach: "Die Verwandtschaft wird geschieden werden!" Ferner

<sup>\*\*</sup> 族 ugara, was ans uchi-gara 內 屬 "zum selben Haus gehörend" kontrahiert ist. Derselbe zweite Bestandteil findet sich auch in den Wörtern yakara "Familie, Verwandter (ya Haus); harakara "Geschwister," d. i. von demselben Mutterleib hara Geborene; tomogara "Genossen" u. s. w.

<sup>85</sup> 情 von I, O und Su kokoro "Herz, Gefühl" gelesen, II ahare "leider." Nach einer im YAMA-KAGE aufgestellten Interpretation: "du hast schon mein Herz vollständig durchblickt (mi-hateru)."

se Obgleich der chinesische Text 族 離 keine Futurpartikel aufweist, geben sämtliche jap. Interpretatoren der Phrase Futurbedeutung: ugara hararemu oder hanarenamu. Dies soll die alte Ehesoheidungsformel gewesen sein.

sprach er: "Ich will einem Verwandten nicht unterliegen." <sup>87</sup> Der hierauf von ihm ausgespuckte Gott <sup>88</sup> wurde Haya-tama no Wo <sup>89</sup> genannt; sodann der reinigende Gott wurde Yomi-tsu-koto-saka no Wo <sup>99</sup> genannt. Im ganzen waren es zwei Gottheiten. Und als es dazu kam, dass er mit seiner jüngeren Schwester auf dem Flachen Hügel der Unterwelt stritt, sprach Izanagi no Mikoto: "Dass ich zuerst um einer Verwandten willen traurig war und wehmütige Schnsucht empfand, das war eine Schwäche von mir."

 $<sup>^{87}</sup>$ Bezieht sieh auf die 1000 Todesfälle und 1500 Geburten, obea Anm. 43.

<sup>88</sup> Meine Interpretation schliesst sich an den chinesischen Text an. I macht einen kleinen Zusatz und liest: "Der Gott, welcher bei seinem Spucken enstand, hiess Haya-tama no Wo no Kami; sodann der Gott, welcher bei seiner Reinigung entstand, hiess Yomo-tsu-koto-saka no Wo no Kami." # bezieht das Spucken auf Haya-tama und das Reinigen auf Koto-toke und bemerkt, die Ansicht dass diese beiden Götter als Kinder Izanagi's zu betrachten wären, sei nicht richtig. Er interpretiert: "Darauf war da ein Gott, welcher spuckte und Haya-tama no Wo no Kami hiess; sodann war da ein Gott, welcher reinigte und Yomi-tsu-koto-toke no Wo no Kami hiess." Das Ausspucken Izanagi's ist wohl einerseits Ausdruck des Abscheus, anderseits aber auch eine Art Lustration. Im letzteren Sinne vergleiche man z. B. eine Sitte der Sekte der Messalianer, welche auszuspeien und sich zu schnenzen pflegten, um die Dämonen, welche sie etwa mit ihrem Atem in sich aufgenommen haben möchten, zu entfernen (Tylor, Anfänge der Cultur, Bd. I, S. 103; andere Beispiele für den Speichel als Lustrationsmittel daselbst Bd. II, S. 441 u. 443). Das von Su citierte 直指詳解 bemerkt in naiver Weise: "Dass die Leute der Gegenwart beim Anblick von etwas Unreinem ausspucken, hat seinen Grund hierin (d. h. in dieser Handlungsweise Izanagi's)."

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Nach den Zeichen "Schnell-Edelstein-Maun;" aber II möchte recht haben, wenn er tama mit dem im WANYÖSHÖ belegten tamahi "Erbrochenes" zusammenbringt. Dann hiesse der Name etwa "Schnell-Erbrechen-Mann." Tempel von ihm im Distrikt Ou von Idzumo: der Haya-tama-jinja, im Distrikt Muro von Kii: der Kumami-Haya-tama-jinja u. s. w.

<sup>90</sup> Yomi-tsu-koto-saku no Wo etwa "der bei der Ehescheidung in der Unterwelt [entstandene] Mann." Koto "Sache," saku von sakuru "trennen," koto-saku nach I = "Ehescheidung." II liest toke statt saku, von toku "lösen, das Herz von Verwirrung befreien," koto-toke "Sache-lösen."

Da sagten die Weg-Wächter of der Unterwelt: Wir haben dir [von Izanami no Mikoto] folgendes auszurichten: "Ich und du haben Länder erzeugt. Warum sollten wir wieder welche zu zeugen verlangen? Ich will hinfort in diesem Lande bleiben und darf mit dir nicht davongehen." Zu dieser Zeit sagte Kukuri-hime sa no Kami ebenfalls etwas, was Izanagi no Mikoto hörte und gut hiess, worauf sie verschwand.

Jedoch da er in eigner Person das Land der Unterwelt besucht hatte und weil dies unglücklich war, gedachte er die Verunreinigung wegzuwaschen und besuchte das Aha Thor <sup>61</sup>\* und das Thor Hayasuhi-na-to, <sup>94</sup> Jedoch die Flut in diesen beiden Thoren war überaus schnell, weshalb er nach der Fluss-

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Yomi tsu (thi-mori, nach H, "Späher der Unterwelt." Shigetane ninnat chi-mori im Sinn von "Grenzwächter, Barrierenwächter" = sagarimasu kami, "Sperr-Gott, Gott der Sperre" auf dem flachen Abhang der Unterwelt. Oh wir nur einen oder mehrere Weg-Wächter zu verstehen haben, ist zweischlach.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Ich nehme 生 im transitiven Sinne=umu "erzeugen." H aber nimmt es intransitiv und liest ikamu, was folgenden Sinn giebt: "Warum sollte ich wiederum zu leben verlangen?"

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Kukuri-hime "die Gehör gebende Prinzessin." So wenigstens nach der einzigen von Hirata versuchten Erklärung: kukuri von kiki-ire (kiki-iren) = "durch Hören erfahren, Gehör geben, ein Ohr leihen." Die Göttin soll so genannt sein, weil sie zwischen den streitenden Gottheiten vermittelte, der männlichen Gottheit die Worte der weiblichen zu hören gab, und die weibliche Gottheit die Worte der männlichen erfahren liess. Shigetane meint, dass kukuri überhaupt nur "hören" bedente.

<sup>&</sup>lt;sup>93 \*</sup> Aha no mi-to "Aha's Wasser-Thor," d. i. der Naruto Kanal zwischen den Inseln Abaji und Shikoku, (Provinz Aha), unweit Fukura, berühmt durch die reissende Strömung seiner Wasser. Verbindet das jap. Binnenmeer (Inland Sea) mit dem Stillen Ocean. Siehe Murray's Handbook, 3. ed. pag. 355 f.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Hanga-suk-na-to (II Haya-su-na-to) "Schnell-saugendes Thor," na ist zwar Z na "Name" geschrieben, ist aber die alte Genetivpartikel, wie weiter durch die Schreibung 速吸之門 Haya-suhi no To im Jimmu-ki, Buch 3. bewiesen wird. Auch Haya-suhi no minato genannt. Es ist die Bungo Strasse, beim

mündung von Tachibana <sup>95</sup> umkehrte und sich daselbst reinigte und wusch. Als er bei dieser Gelegenheit in das Wasser hineinstieg, erzeugte er durch Blasen den Iha-tsuchi <sup>96</sup> no Mikoto; indem er aus dem Wasser herausstieg, erzeugte er durch Blasen den Oho-naho-bi <sup>97</sup> no Kami. Als er noch einmal hineinstieg, erzeugte er durch Blasen den Soko-dzuchi <sup>98</sup> no Mikoto; beim Herauskommen erzeugte er durch Blasen den Oho-aya-tsu-hi <sup>99</sup> no Kami. Als er nochmals hineinstieg, erzeugte er durch Blasen den Aka-dzuchi <sup>100</sup> no Mikoto; beim Herauskommen erzeugte er durch Blasen die verschiedenen Gottheiten des Himmels, der Erde und des Meeresgefildes. <sup>101</sup>

XI.—In einer Schrift heisst es:—Izanagi no Mikoto beauftragte seine drei Kinder, indem er sagte: "Du Ama-terasu Oho-mi-kami sollst das Gefilde des hohen Himmels regieren; du Tsuki-yo-mi no Mikoto sollst

jetzigen Suga-ne-seki im Distrikt Ama (Umbe) der Provinz Bungo, von wo man nach lyo übersetzt. Benannt nach der schnellen Strömung des Meeres dort. Im Distrikt Umbe von Bungo liegt anch ein Shintotempel Namens Haya-suhi-hime no jinja.

<sup>95</sup> So nach I, vgl. oben Anm. 55. Oder: "nach Woto von Tachibana."
I meint, der Fluss habe Tachibana geheissen, weil an seiner Mündung viele Tachibana-Bäume (Orangen) gewachsen wären.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Iha-tsuchi "Felsen-Altehrwürdiger," identisch mit Iha-tsutsu no Wo, Anm. 22.

<sup>97</sup> Siehe Anm. 59.

<sup>98</sup> Soko-dzuchi, Soko-tsuchi ,, [Meer] Boden-Altehrwürdiger '= Soku-tsutsu no Wo Anm 61

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Oho-aya-tsu-hi nach I gleichbedeutend mit Oho-maga-tsu-hi "Grosse-Uebel-Wunderbarer," der Gott des Uebels. Aya "Uebel "(Zeichen 綾 "Muster," steht phonetisch) ist der in den Verben ayamatsu "sich vergehen," ayamu-u "verderben "(trans.) enthaltene Stamm. Vgl. auch Ann. 57.

<sup>100</sup> Mit dem Zeichen 茶 aka "rot" geschrieben; er ist jedenfalls identisch mit Naka-tsut-u no Wo, Anm. 63.

<sup>101</sup> H verwandelt 天 "Himmel" in 大 "gross" und liest oho-tsuchi unabaru "grosse Erde (und) Meeresgefilde."

der Sonne zugesellt die Angelegenheiten des Himmels regieren; du Susa no Wo no Mikoto sollst das Gefilde des blauen Meeres regieren."

Als nun Ama-terasu Oho-mi-kami sich im Himmel befand, sprach sie: "Ich höre, dass im Mittellande des Schilfgefildes [die Göttin] Uke-mochi no Kami 102 Du Tsuki-yo-mi no Mikoto sollst hingehen und dich nach ihr erkundigen!" Als Tsuki-yo-mi no Mikoto den Befehl erhalten hatte, stieg er hinab und begab sich nach dem Ort, wo Uke-mochi no Kami Uke-mochi no Kami drehte hierauf ihren Kopf und wandte ihn nach dem Lande hin, worauf aus ihrem Munde gekochter Reis herauskam; ferner als sie ihn dem Meere zuwandte, kamen aus ihrem Munde breitflossige Dinge und schmalflossige Dinge; 100 ferner als sie ihn den Bergen zuwandte, kamen aus Munde hartfellige Dinge und weichfellige Dinge. 10th Diese verschiedenen Dinge wurden sämtlich bereit hingesetzt auf hundert Tischen und [Tsuki-yomi no Mikoto] wurde damit bewirtet. 105 Da wurde

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Die "Göttin der Nahrung," von uke "Nahrung," mochi "haltend. besitzend." Siehe Anm. 3.

<sup>103</sup> Alle diese Dinge gehören zu den Opfergeschenken, welche in den Nortro häufig aufgezählt werden. Vgl. z. B. im Norito zum "Tatari-gami wo utsushiyarafu Matsuri" (Feier zur Wegtreibung des Fluchgottes): "Mit dieser Bitte opfern wir ehrerbietigst die darzureichenden Opfergeschenke, näunlich ... und sowohl gehülsten Reis als auch ungehülsten Reis; und was die in den Bergen wohnenden Dinge anbelangt, [opfern wir] Dinge mit weichem Fell und Dinge mit hartem Fell; .... und was die im blauen Meeresgefilde wohnenden Dinge anbelangt, [opfern wir] Dinge mit breiten Flossen und Dinge mit schnalen Flossen .... und legen [sie] wie einen Querberg auf den [Opfer-] Tischen in Fülle hin u. s. w."

Hata no Hiro-mo "breitflossige Dinge" sind Seefische wie Tai Meerbrasse, Katsuvo Bonitus u. s. w.; Hata no Sa-mono "schmalflossige Dinge" sind Awabi Seeohr, Ebi Krebs, Iwashi Sardine, Ika Tintenfisch und alle Arten von Flussfischen (gewöhnlich Koi Karpfen).

Tsuki-yo-mi no Mikoto vor Zorn rot und sprach:
"Wie schmutzig! wie gemein! Wie kannst du es
wagen mich mit aus deinem Munde ausgespieenen
Dingen 104 zu bewirten!" Hierauf zog er sein Schwert
und tötete sie. Darauf kehrte er zurück und erstattete
einen Bericht von seiner Mission, indem er die
Vorgänge genau mit allen Einzelheiten erzählte.
Da wurde Ama-terasu Oho-mi-kami überaus zornig
und sprach: "Du bist ein böser Gott! Ich will
dich nicht [länger] von Angesicht zu Angesicht
sehen!" Hierauf trennte sie sich von Tsuki-yo-mi
no Mikoto durch einen Tag und eine Nacht und sie
wohnten von einander getrennt.

Ke no Ara-mono "hartfellige Dinge" sind Inoshishi Wildschwein, Usagi Hase, u. s. w.; Ke no Nigo-mono "weichfellige Dinge" sind Gan Wildgans, Kamo Wildente, Kiji Fasan, Hato Taube, u. s. w. Durch Einfluss des Buddhismus sind später die hartfelligen und weichfelligen Dinge aus der Zahl der Opfergaben (sonahe-mono) verdrängt worden. Die "Opfertische" haben acht Beine und heissen daher Yatsu-ashi "Achtbein;" sie sind im Durchschnitt 5 Fuss lang, f Fuss breit und 3 Fuss hoch, aus Hanoki Holz gefertigt. "Hundert"= "viele."



YATSU - ASHI.

104 Nach der Version im Kojiki sect. 17 wird der Zorn des Bewirteten, als welcher dort Susa no Wo genannt ist, noch erklärlicher, denn dort "nahm die Göttin Oho-ge-tsu-hime allerhand leckere Dinge aus Nase. Mund und Hinterem und richtete daraus allerlei her." Die Version des Nihonoi, dass der Mondgott, und nicht Susa no Wo, der Uebelthäter war, ist auch durch das Küjiki vertreten und ist zweifellos die ältere Fassung der Sage. Sie erklärt am besten den Umstand, dass Sonne und Mond nicht zusammen gesehen werden.

Hierauf schickte Ama-terasu Oho-mi-kami zum zweiten Mal [Jemand, und zwar dies Mal den] Ame-kuma-bito, 105 um zu ihr hinzugehen und sie zu sehen. Zu dieser Zeit war Uke-mochi no Kami in der That schon tot. Jedoch auf dem Scheitel dieser Göttin waren das Rind und das Pferd entstanden; auf ihrer Stirne war die Hirse entstanden; auf ihren Augenbrauen waren Seidenraupen-Cocons 106 entstanden; in ihren

Auch die Mythen vieler anderen Völker erzählen vom Antagonismus der Sonne und des Monds, als der Gottheiten von Tag und Nacht; vgl. z. B. Tylor, Anfänge der Kultur I, 347; II, 324 u. s. w. Die Sonnengöttin und die Nahrungsgöttin sind die beiden in Ise (Yamada) verehrten Hauptgottheiten, erstere im Naigä, letztere im Gekä Schrein verehrt. Näheres über sie siehe in Satow's Handbook, S. 175 f.

105 天熊人 Ame-kuma-bito, oder nach Motowori und I Ame-kuma no Ushi, indem sie 大人 statt 人 lesen. Nach den Zeichen "Himmels-Bären-Mensch." Shigetane hält kuma für ein Wort mit der Bedeutung "Reis" kome. In einem Werke (dem Yamato-Bime no Mikoto Seikt) komme kuma in einem Zusammenhange vor, wo es nur "Reis" bedeuten könne: kake-kuma ni kake matouri someki. Kake-kuma darin=kake-chikaru "aufgeliängter Reis." Shigetane sucht kuma auch etymologisch aus kuhi-uma "schmackhaft zu essen" zu erklären, eine phantastische Etymologie. Nach Anderen soll kuma-kuma "Wolke" sein, indem die Wolken als Boten der Götter betrachte würden. Diese Analogie zum indischen Megha-däta (Wolken-Bote) ist aber in der japanischen Mythologie meines Wissens ganz ungerechtfertigt. Ushi="Herr."

<sup>106</sup> Dieser Sagenzng verdankt augenscheinlich seine Entstehung einem Wortspiel zwischen mayu "Augenbraue" und mayu (coll. mai) "Cocon." Die Volksetymologie leitet übrigens letzteres von ersterem ab. In dem Bericht über Kaiser Nintoku, angeblich im Jahre 399 n. Chr. gestorben, haben wir im KoJiki sect. 124 (Seite 279 bei Chamberlain) eine Stelle, welche darzuthnn scheint, dass die damaligen Japaner mit der Seidenranpenzucht noch nicht bekannt waren, sondern erst durch Vermitthing von Koreanern Kenntnis derselben erhielten. Nach einer Ueberlieferung hiessen die eingeführten Raupen oder Cocons Kara-mayu (Jama-mai) "Berg-Cocons," d. i. Cocons der wilden Seidenraupe, Antheraea yamamai, und man hat daler die Hypothese aufgestellt, dass die vor Nintoku's Zeit erwähnten, also im Jindai-ki besprochenen mayu wilde Cocons d. i. yama-mayu gewesen seien. Auch die wilden Seidenraupen werden gezüchtet, können aber ihre Cocons auch wild bilden.

Augen war die Hiwe 107 Hirse entstanden; in ihrem Leibe war der Reis 108 entstanden; in ihrer Scheide

Es ist nicht leicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob die frühesten Erwähnungen von Seidenraupen und Cocons im Kojiki und Nihongi in einer blossen Rückspiegelung späterer Zustände auf ältere Zeiten ihren Ursprung haben, oder ob man wirklich in Japan vor Einführung der Kara-mayn aus China resp. Korea schon Seidenraupen und Cocons gekannt und deren Gespinste für Kleiderstoffe verwendet hat. Der ausgezeichnete Kenner des jap. Altertums Prof. Kurokawa ist letzterer Ansieht, ich kann aber nicht umhin zu ersterer Hypothese zu neigen. An dieser Stelle können wir fast mit Gewissheit annehmen, wie ich schon oben andentete, dass 💆 mayu "Cocon" durch das Streben nach einem Wortspiel mit mayu "Augenbrane" in die Sage verflochten wurde, und an der einzigen anderen Stelle des Jindai-ki, oben Variante II (Text zu Anm. 31), wo die Seidenraupe M kahiko erwähnt wird, geschicht es in einem Atem mit den ganz unjapanischen, spezifisch chinesischen "fünf Körnerfrüchten." Damit ist das chinesische Kolorit dieser Stelle und somit ihre historische Wertlosigkeit für die Charakteristik echter altjapanischer Zustände erwiesen. Die nächstälteste Erwähnung der Seidenraupen, Kojiki sect. 124 (oben angezogen), sprieht für Import aus Korea; die demnächst folgende im Jahre 462 n. Chr. Yürvaku-ki Buch 14 im Nihongi, giebt ebenfalls Zeugnis dafür, dass man erst letzthin mit den Seidenraupen und ihrer Verwendung bekannt geworden war (dies ist etwa 100 Jahre später als die Zeit, von der das Kojiki spricht!) und sie zu züchten begann. Alles Beweise, dass die Seidenkultur erst anfing, nachdem man schon längst mit Korea und somit indirekt auch mit China in häufigem Wechselverkehr gestanden hatte, Mag es nun in Japan von jeher Seidenraupen gegeben haben oder nicht, so kann es nach obiger Darlegung kaum noch einem Zweifel unterliegen, dass die Kultur der Seidenraupe von aussen her gegen Aufang der eigentlich historischen Zeit, d. i. im vierten oder fünsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, importiert worden ist. Alle anderen Angaben sind Anachronismen und haben nur den Wert einer Legende.

107 Huve (jetzt hiye) ist die Hahnenfusshirse, vgl. Rein, II pag. 59. Die unmittelbar vorher genannte "Hirse" ist die Kolbenhirse oder italienische Hirse, jap. aha (awa). ■ leitet aha von ahaki "sehal" ab; sie sei nach ihrem einfachen, schalen Geschmaek so benannt!

108 Inc "Reis, Reispflanze" nach Ts aus ihi-ne enstanden: ihi "gekochter Reis," ne "Wurzel." Nicht glaublich. waren Mugi, 100 grosse Bohnen 110 und kleine Bohnen 111 entstanden. 112

Ame-kuma-bito nahm alles an sich und ging und bot es [der Ama-terasu Oho-mi-kami] dar. Da freute sich Ama-terasu Oho-mi-kami und sprach: "Dies sind die Dinge, welche die sichtbare Menschenrasse 113 essen und [so] leben soll." Hierauf machte sie die Hirse, die Hiwe Hirse, den Mugi und die Bohnen zum Samen der Trockenfelder, und den Reis machte sie zum Samen der bewässerten Felder. Demgemäss setzte sie ferner einen Mura-gimi 114 des Himmels ein. Nachdem sie dann den Reissamen zum ersten Mal auf den schmalen Reisfeldern und den langen Reisfeldern des Himmels gesäet hatte, waren in dem betreffenden [darauf folgenden] Herbste die [von ihrem eigenen Gewicht] nieder hangenden Aehren von acht Handbreiten [Länge] nieder umgebogen und überaus lieblich [anzusehen].

 $<sup>^{109}\,</sup>Mugi$ ist ein Kollektivname für Weizen und Gerste. Vgl. Rein, II pag. 58.

<sup>110</sup> Mame, Soja Bohuen. Rein, II 65 unter Sojabohne. Daidzu.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Adzuki, strahlfrüchtige Buschbohne, Phaseolus radiatus. Rein, II, pag. 70.
<sup>112</sup> Mit diesem ganzen Passus vergleiche man die oben Anm. 69 gegebene chinesische Legende von Pan-ku. Aehnliches findet sich auch bei vielen anderen Völkern, den Indern, Iraniern, Chaldisern, Iroquesen, Egypteru, Griechen, Tinneh, Manga. Vgl. Transactions of the Royal Asiatic Society, Januar 1895, pag. 202; LANG, Myth, Religion, Ritual vol. II, pag. 246 (Citate nach Aston).

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Utsushiki auco-hito-gusa. In dem Ausdruck auco-hito-gusa "das grüne Menschengras" ist das Gedeihen der Menschen mit dem Wachsen des Grases verglichen. Nach dem Kojiki-Dex wird die Phrase auf die Menschen angewendet, wenn von dem günstigen oder schädlichen Einfluss der Götter auf sie geredet wird. Die Phrase ist übrigens chinesischen Ursprungs.

<sup>114</sup> Mura-gimi 色君 "Dorf-Herr, Dorfschulze," identisch mit dem im Sninin-ki Buch 6 erwähnten 郡公 mura-tsukasa. Gemeiniglich mura-wosa genannt.

Ferner nahm sie die Seidenraupen-Cocons <sup>115</sup> in ihren Mund, und darauf gelang es ihr Fäden von ihnen zu haspeln. Damit begann die Kunst Seidenraupen zu züchten.

## KAPITEL V.

[SUSA NO WO'S BESUCH BEI DER SONNENGOETTIN, ZEUGUNG MAENNLICHER UND WEIBLICHER GOTTHEITEN.]

Hierauf bat Susa no Wo no Mikoto und sprach: "Ich will jetzt deiner Unterweisung gemäss nach dem Unterlande gehen. Daher wünsche ich auf kurze Zeit nach dem Hohen Himmelsgefilde zu gehen, um mit meiner jüngeren Schwester zusammenzutreffen, worauf ich auf immer weggehen will." Es wurde ihm die Erlaubnis dazu gegeben, und er stieg alsdann zum Himmel hinauf.

Hiernach baute sich Izanagi no Mikoto, da seine göttliche Aufgabe bereits erfüllt war und seine wunderbare Bahn eine andere Richtung nehmen sollte, einen Versteck-Palast 1 auf der Insel Ahaji, und hielt sich dort in aller Stille für immer verborgen.

## KAPITEL V.

ZUM INHALT DIESES KAPITELS VERGL, KOJIKI SECT. 13 UND 14.

<sup>115</sup> Siehe Anm. 106.

<sup>1</sup> 幽宮 kakure no miya, nach den Zeichen "dunkler, unsichtbarer Palast, Palast des Dunkels." Im Dorfe Taga des Distriktes Tsuna der Insel Ahaji liegt ein hiermit identificierter Shintötempel Namens Ismagi-jinja "Tempel des Izanagi." auch 神宅 mi-yake od. kami-yake "Gottes-Haus" genannt. Die irdische Thätigkeit Izanagi's begann und endete nach der Sage somit auf der Insel Ahaji. Das Kojiki seet. 12 lässt Izanagi in Taga in der Provinz Afumi (Afumi von Aha-umi "frisches Meer," d. i. "Binnensee," womit der Biwa See gemeint ist, welcher einen grossen Teil der Provinz einnimmt) residieren, und

a —Ein anderer Bericht sagt: Nachdem Izanagi no Mikoto seine Aufgabe erfüllt hatte und auch seine Macht gross war, stieg er zum Himmel hinauf und erstattete von seiner Sendung Bericht.<sup>2</sup> Sodann blieb er dort wohnen im Kleineren-Palaste der Sonne.<sup>3</sup>

Als nun zuerst Susa no Wo no Mikoto zum Himmel hinaufstieg, da rollte das grosse Meer [wie Donner] und geriet in Bewegung, und die Berge und Hügel stöhnten laut; dies [alles] in folge der Heftigkeit seiner göttlichen Natur. Als Ama-terasu Oho-mi-kami, welche die Heftigkeit und Bosheit dieses Gottes von früher her kannte, die Art und Weise seines Kommens hörte, da war sie erschrocken und wechselte die Farbe und sprach [zu sich selbst]: "Wie kann mein jüngerer Bruder [auf diese Weise] mit guten Absichten kommen? Ich denke er wird die Absicht haben mich meines Landes zu berauben. Da unsere Eltern allen ihren Kindern Auftrag gegeben haben, so ist ein jedes im Besitz eines bestimmten Gebietes. Warum dann giebt er das Land, wohin er gehen sollte, auf und wagt es diesen Ort hier auszuspionieren?" Hierauf band sie ihr Haar [wie ein Mann] zu [zwei] Schöpfen auf 4 und wickelte ihren [weitbau-

die Lente daselbst sagen, die Stätte sei von Taga in Ahaji nach Taga in Afumi später verlegt worden. Ich glaube aber, dass dies eine auf Verwechlung der beiden Taga und Adaption beruhende Verderbung der ursprünglichen Sage ist, zumal da auch das KUJIKI Izanagi in Taga von Ahaji wohnen lässt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Himmelsgottheit, d. i. der Göttin Amaterasu.

<sup>3</sup> 日之少宮 Hi no waka-miya, so genannt im Gegensatz zum Hi no miya "Sonnenpalast," welchen die Göttin Ama-terasu bewohnt.

<sup>4</sup> 結 髮 食 B kami (oder mikushi) wa agete midzura ni mashi. In der allerältesten Zeit trugen die Männer ihr Haar nach links und rechts gescleitelt,
und die Enden der Schöpfe waren zusammengewickelt; die Frauen aber banden
das Haar in einen Schopf und liessen es hinten über Hals und Rücken
herabhängen. "Das Haar aufbinden " hiess kami wo agurn (ageru), die Schöpfe
im allgemeinen hiessen mototori 元 取. Nach Tanigawa (Ts) wäre der spezielle
Name der Motodori bei den Frauen kudzura, bei den Männern aber midzura
gewesen. Daher haben wir hier auch die Lesung midzura.

schigen] Frauenrock zu einer Hose zusammen. Dann nahm sie einen Faden mit daran aufgereihten fünfhundert Yasaka Juwelen und flocht ihn um ihre Haarschöpfe und um ihre Handgelenke. Ferner hing sie sich einen tausendpfeiligen Köcher und einen fünfhundertpfeiligen Köcher auf den Rücken, und am Unterarm befestigte sie ein gewaltiges laut-tönendes Rückschlagpolster. Indem sie das

<sup>7</sup> Tomo, zum Schutz des Armes gegen den Rückschlag der Bogensehne am linken Elbogen befestigt. Zu gleicher Zeit sollte es beim Auschlag einen



Томо.



TOMOYE.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 轉変為物 mi-mo wo hiki-matsahite hakuna ni neshi. Hikimatsaju (jetzt matofu) "zusammenwickeln;" das Zeichen bedeutet "fesseln, festbinden." Mo ist ein von den Lenden herab getragenes Kleid mit einer Oeffnung, sowohl von Männern als Franen, aber besonders von den letzteren getragen. Bild in Modzume's Daijirin. Zu Hakama siehe oben IV, Ann. 47; sie wurde und wird von Männern und Franen, vorzugsweise aber von ersteren getragen.

<sup>6</sup> Ya-saka 八坂 ist ein dnukles Wort, nach den Zeichen "acht Abhänge." im Kohiki sect. 13 八尺 "acht Fuss" geschrieben. II erklärt es als 獨 清 亦 yt (iya)-sa-aka "immer heller und röter," Saheki als 獨 頂 明 "höchst trefflich hell " (nach Hirata). Moribe's Interpretation siehe bei Chamberlain pag. 46, Anm. 5; vgl. auch Satow, Rituals, T. A. S. J. vol. 9, pag. 128. Ich halte Ya-saka "acht Abhänge" wie Aston für einen Ortsnamen (kommt als solcher wiederholt im Nihoxof vor) und nehme Ya-saka-ni als "Juwelen aus Yusaka," "in Yasaka gemachte Juwelen." Ni ist ein altes Wort für Juwel; im Kohiki steht maga-tama "krumme Edelsteine." Die Maga-tama waren durchlöchert, mit einer Schnur zusammengereiht und wurden als Armband, Halsband. Fussschmuck, an Kleidern, Schwertern u. s. w. getragen. Noch jetzt tragen die Shintoriester bei grossen Festen solchen Halsschmuck umgehängt, genannt Kubikake no Magatama "Halsband-Krummedelsteine," und überhaupt spielen die Maga-tama unter den sakralen Geräten des Shintoismus eine grosse Rolle. Ueber das Material und die Form der Maga-tama siehe Ann. 36.

Ende 8 ihres Bogens [schussfertig] emporschwang und den Griff ihres Schwertes fest anpackte, stampfte sie auf den harten Hof [boden], so dass sie mit ihren Schenkeln hineintrat als ob es Schaum-Schnee 10 wäre, und trat ihn mit Fusstritten auseinander. Indem sie so zu gewaltiger mannlicher Tapferkeit sich anstrengte, erhob sie ein gewaltiges Schelten und richtete direkt gebieterische Fragen an ihn. Susa no Wo no Mikoto antwortete und sprach: "Ich habe von allem Anfang an kein schwarzes Herz gehabt. Aber da ich dem ernsten Geheiss unserer Eltern gemäss im Begriff bin auf immer in das Unterland zu gehen, wie könnte ich da mich unterstehen aufzubrechen, ohne erst meine ältere Schwester von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben? Aus diesem Grunde habe ich die Wolken und Nebel zu Fuss gehend überschritten und bin von fern her hierher gekommen. Ich hatte nicht erwartet, dass meine ältere Schwester im Gegenteil ein so ernstes Gesicht machen würde."

lauten Ton von sich geben. Bild bei Modzume; kommaförmige Gestalt. Auf dem Tono befand sich die rechts abgebildete Figur, welche deshalb Tono-ye "Tomo-Bild" genannt war und später zu einem Familien-Abzeichen (Mon) wurde. Zwei kommaförnige Figuren im Tomoye repræsentieren in China (und Japan) das Yin und Yang oder weibliche und männliche Prinzip, drei Figuren das Yin, Yang und Taiki oder Urprinzip.

<sup>\*</sup> 弓體 Yu-hazu "Bogen-Kerbe," d. i. die beiden Kerben am Bogen an welchen die Bogensehne befestigt wird. Die Japaner halten den Bogen beim Schiessen vertikal und der Pfeil kommt rechts vom Bogen zu liegen. Beim Schuss macht der Bogen in der linken Hand eine Rundschwenkung, so dass die Schme aussen an den linken Arm, wo das Tomo sitzt, anschlägt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muka-momo "Gegen-Schenkel," so genannt, weil die beiden Schenkel einander gegenüberstehen.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> D. i. Schnee so weich und duftig wie Schaum. Dies kräftige Stampfen erinnert lebhaft an Rustem's Ueberkraft, wie sie im Shah-nameh des Firdusi beschrieben wird:

<sup>&</sup>quot;Es hatte Rustem, sagt man, im Beginne Durch Gottes Huld so grosse Stärke inne, Dass, wenn zu fels'gem Grund den Schritt er lenkte, Sein Fuss dort einbrach, weil der Fels sich senkte."

Darauf fragte ihn Ama-terasu Oho-mi-kami wieder und sprach: "Wenn dies wirklich so wäre, wie wolltest du dann dein rotes Herz 11 klar darlegen?" Er antwortete und sprach: "Bitte, ich will mit dir, meiner älteren Schwester, ein Gelübde thun. Während [wir durch] dieses Gelübde [gebunden sind], werden wir sicherlich Kinder erzeugen. Wenn die von mir Erzeugten Mädchen sind, dann kannst du annehmen, dass ich ein unlauteres Herz habe. Wenn sie aber Knaben sind, dann kannst du annehmen, dass ich ein lauteres Herz habe."

Hierauf liess sich Ama-terasu Oho-mi-kami das zehn Handbreiten [lange] Schwert des Susa no Wo no Mikoto geben, zerbrach es in drei Stücke und wusch sie im Trefflichen Brunnen 12 des Himmels durch Hin- und Herschwenken rein. Dann kaute sie dieselben mit knirschendem Geräusch und blies sie weg, und aus dem dichten Nebel 13 ihres Hauches entstanden Göttinnen, deren Namen waren: Ta-gori-bime, 14

<sup>11</sup> Rotes Herz=reine aufrichtige Gesinnung.

<sup>12</sup> 萬名井 ma-na-wi, ma "trefflich," ma=no Partikel, wi "Brunnen." Es ist kein gewöhnlicher Brunnen gemeint, sondern eine Stelle des himmlischen Flusses, wo man Wasser schöpft. Wi heisst im Altertum überhaupt jede Wasserschöpfstelle. Motowori und Hirata wollen na als "Teich" interpretieren: "Trefflicher-Teich-Brunnen," doch glaube ich diese Auslegung als unberechtigt zurückweisen zu können, da sich das Präfix ma-na auch in solchen Zusummensetzungen findet, wo es ganz absurd wäre, na durch "Teich" zu übersetzen, sondern wo ma-na einfach=ma ist, z. B. 真名子 ma-na-go, 麻奈弟子 ma-na-totoko, 真名籍 ma-na-dzuru.

<sup>13</sup> Sa-giri=ma-kiri "wahrer d. i. dichter Nebel."

<sup>&</sup>quot;H 上版 Ta-gori-bime. Nach Shigetane ist Ta-gori aus Take-gori , tapferes Herz" herzuleiten, doch glaube ich mit H, dass gori=giri, die nigorierte Form von kiri "Nebel" ist, wie die Göttin denn auch im KOJIKI sect. 13 Te-kiri-bime heisst. Ta-kiri möchte dann entweder aus tachi-kiri "nufsteigender Nebel," oder tagi-kiri etwa "Brausestrom-Nebel" (von tagitsu, tagiru "brausend und schäumend fliessen," noch jetzt vom siedenden Wasser gebraucht: yu ga tagitta "das Wasser kocht") zu erklären sein. Ein anderer im KOJIKI gegebener Name von ihr ist Oki-tsu-shima-bime no Mikoto "Prinzessin der Tiefsee-Insel."

sodann Tagi-tsu-hime, 15 sodann Ichi-ki-shima-hime. 16 Im ganzen waren es drei weibliche [Gottheiten].

Hierauf liess sich Susa no Wo no Mikoto den von Amaterasu Oho-mi-kami um ihre Haarschöpfe und um ihre Handgelenke geflochtenen Faden mit den daran aufgereihten fünfhundert Yasaka Juwelen geben und schwenkte denselben im Trefflichen Brunnen des Himmels aus. Dann kaute er ihn mit knirschendem Geräusch und bliess ihn weg, und aus dem dichten Nebel seines Hauches entstanden Götter, deren Namen waren: Masaka-a-katsu Kachi-hayabi Ame no Oshi-ho-<sup>17</sup> mimi no Mikoto; sodann Ama no Ho-hi no Mikoto <sup>18</sup>—dieser ist der

<sup>15</sup> 湍 揀 號 Tagi-tsu-kime "die Schäumend-brausende Prinzessin," nach den Zeichen "Wasserfall-Prinzessin." Tagi von tagitsu "brausend und schäumend fliessen," tsu Partikel. Die Schreibung ist insofern der Etymologie entsprechend, als taki "Wasserfall" wahrscheinlich mit dem Verbum tagitsu zusammenhängt.

<sup>16 &</sup>quot; Prinzessin von Ichiki-shima." Ichiki-shimo, später Itsuku-shima genannt, ist eine berühmte heilige Insel in der sog. Inland Sea, unweit Hiroshima, eine von den San-kei d. i. drei Sehenswürdigkeiten von Japan, gewöhnlich Miya-zima " Tempel-Insel" genannt. Siehe Mnrray's Handbook, 3. ed., pag. 364 f. Ichiki, itsuku=itsuki " feierlich, ernst, prächtig, lieblich," shima " Insel," also " Prinzessin der Lieblichen Insel." Ihr alternativer Name ist Sa-yori-bima no Mikoto " Trefflich-gute Prinzessin."

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Masaka "wahrlich," a "ich," katsu und Kachi "siegen," hayabi von hayaburu "sich heftig gebahren" (Chamb. im Kotikt: swift "schnell;" die Deutung "schnell-wunderbar" wie IV, 18 ist vielleicht am empfehlenswerteten), oshi von osu "drängen" oder osofu "überwinden," nach Motowori aber von ohoshi "gross," was aber etwas seltsam ist, da auch das folgende ho von oho "gross" verkürzt sein soll; ho = oho "gross;" mimi entweder mirmi erlanchte Person," oder nach H=mimi "Ohr." Der Zusatz mimi "Ohr" in dem Namen soll Simbild der Scharfhörigkeit und Achtsankeit des Gottes, dem nichts entgeht, sein; grosse Ohren werden als glückbedentend angesehen. So führt Prinz Shötoku-taishi den Beinamen Ya-tsu-mimi no Taishi "vielöhriger Kronprinz (Buch 22). Also ") Die [mit dem Rufe] "Wahrlich ich siege" triumphierend sich heftig gebahrende [alles] überwindende grosse erlauchte Person des Himmels. (

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Unklar. Nach den Zeichen "Himmels-Aehren-Sonne." Vielleicht "Himmels-grosser-Sonnenherrlicher?" Shigetane möchte ho-hi von ho-ihi "Aehre-gekochter Reis" ableiten, und kommt auf diese Analyse, weil ein

Ahn der Idzumo no omi 19 und der Hazi no murazi 20—; sodann Ama-tsu-hiko-ne 21 no Mikoto—dieser ist der Ahn der Ohoshikafuchi no atahi 22 und der Yamashiro no atahi 23—; sodann

Sohn dieses Gottes Oho-su-hi-mi-kuma no Ushi heiset, d. i. "Gross-trefflichgekochter Reis -erlaucht-Reis (kuma = kuhi-uma, vgl. oben Kap. IV, Anm. 105)-Herr." Nach II wäre ho von hogi "verehren," hi nicht erklärt. Diese Erklärung hat eine gewisse Stütze in einer weiter unten folgenden Stelle, wo es heiset: "Ame no Ho-hi no Mikoto soll deine Kultdienste verwalten."

<sup>19</sup> Die Omi der Provinz Idzumo. Omi ist ein Kabane (siehe Kap. IV, Ann. 67), vielleicht aus oho-mi "grosse Person" entstanden.. Vgl. auch Buch 29, Seite 60, Ann. 22.

20 "Hazi-Volksgrappenherr." Vgl. Kap. IV, Anm. 67. Statt Hazi spricht man auch Hashi, Hase und Hanishi; letzteres wahrscheinlich die ursprüngliche Form = "Lehm-arbeiter." Buch 6, im 32. Jahr Suinin, wird die Entstehung dieses Namens mitgeteilt. Ein gewisser Nomi no sukune liess Lehmfiguren von Pferden, Menschen u. s. w. anfertigen und bewog den Kaiser dieselben als Substitute für die Opfer von lebenden Menschen und Tieren bei Begräbnissen vornehmerer Personen einzuführen. Nomi wurde daranf zum Haupt der Lehmarbeiter-Volksgruppe gemacht, bekam den Name Hazi no omi, und seine Nachkommen, die Hazi no murazi hatten in Zukunft die Leitung bei kaiserlichen Begräbnissen.

21 "Himmlischer lieber Prinz." Zu ne vgl. Kap. I, Ann. 28.

22 Ohoshi-kafuchi, sprich öshi-köchi "innerhalb der grossen Flüsse," älterer Name der Provinz Kuhachi. Atahi ist ein dem Rang nach unter den Omi und Murazi stehendes Kabane. Im Kojiki sect. 14 führen sie das Kabane Kuni-no-miyatsuko; im 12. Jahre Temmu (Buch 29, Seite 54) erhielten sie das Kabane Murazi, und im 14. Jahre Temmu (Buch 29, Seite 67) das Kabane Iniki. Atahi oder Atahe geht auf eine ältere Form Atahiye zurück, die im Nihongi öfters vorkommt, aber die Etymologie des Wortes ist unbekannt. Der letzte Bestandteil möchte ye R. "älterer Bruder" sein. Das Seisiitroku giebt für atahi die Bedentung R kimi "Herr," was wohl ungefähr das Richtige treffen wird; Yamashiro no atahi bedeutet also etwa "fendaler Herr in der Provinz Yamashiro."

<sup>23</sup> Im Kojiki Yamashiro no Kuni-no-miyatsuko; im 12. und 14. Jahre Temmu erhielten sie das Kabane Murazi resp. Imiki.

Der Name der Provinz Yama-shiro ist aus Yama-ushiro "hinter den Bergen" kontrahiert; sie heisst so, weil sie hinter den Bergen im Norden von Yamato, der eigentlichen Hauptprovinz, liegt. Iku-tsu-hiko-ne<sup>24</sup> no Mikoto; sodann Kuma-nu no Kusu-hi <sup>25</sup> no Mikoto. Im ganzen waren es fünf männliche [Gottheiten].

Da sagte Ama-terasu Oho-mi-kami: "Wenn man ihrem Ursprung auf den Grund geht, so [stammen diese männlichen Gottheiten aus dem] Faden mit den daran aufgereihten fünfhundert Yasaka Juwelen, welcher mein Eigentum war. Daher sind jene fünf männlichen Gottheiten sämtlich meine Kinder." Hierauf nahm sie dieselben und erzog sie. Ferner sagte sie: "Das zehn Handbreiten [lange] Schwert hat dir, Susa no Wo no Mikoto, gehört. Daher sind diese drei weiblichen Gottheiten sämtlich deine Kinder." Hierauf übergab sie dieselben dem Susa no Wo no Mikoto. Diese [letzteren] sind die Gottheiten, welche von den Munakata no kimi <sup>26</sup> von Tsukushi verehrt werden.

I.—In einer Schrift heisst es:—Die Sonnengöttin, welche von allem Anfang an die heftig-wilden und eigenmächtigen Absichten des Susa no Wo no Mikoto kannte, dachte während seines Heraufsteigens bei sich: "Das Kommen meines jüngeren Bruders geschieht nicht mit guter Absicht. Gewiss will er mich um mein Himmelsgefilde berauben." Hierauf traf sie männliche kriegerische Vorbereitungen und

<sup>24 &</sup>quot; Lebens-lieber-Prinz,"

<sup>25</sup> Kuma-nu Oertlichkeit im Distrikt Ou von Idzumo, in der Nähe von Suga; vgl. Kap. IV, Anm. 38. Von Kuma-nu in der Provinz Kii zu unterscheiden. Kuzu=kushi "wunderbar," auch hi soll "wunderbar "bedeuten. Der ganze Name bedeutet also ungefähr "Seine wunderbare Hoheit von Kumanu." Nach Hirata wäre er identisch mit Ama no Hohi.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> "Herren von Munakata." Munakata ist ein Distrikt in der Provinz Chikuzen. Kimi ist Bezeichnung eines alten Kabane und scheint sich von Kuni-no-miyatsuko "Provinzherr" nicht sehr zu unterscheiden. Tsukushi kann hier im engeren Sinn als Gesamtbezeichnung der beiden Provinzen Chikuzen und Chikuzen gebraucht sein; vgl. Kap. IV, Ann. 55.

Die fünf männlichen und drei weiblichen Gottheiten werden jetzt zusammen unter dem Namen Hachi-ö-ji "die acht Prinzen" verehrt.

gürtete sich mit einem zehnspannigen Schwerte, einem neunspannigen Schwerte und einem achtspannigen Schwerte. Ferner hing sie auf den Rücken einen Köcher, ferner befestigte sie an ihrem Unterarm ein gewaltiges laut-tönendes Rückschlagpolster. die Hand nahm sie einen Bogen und Pfeil, ging ihm in eigener Person entgegen und stellte sich zur Abwehr. Da sprach Susa no Wo no Mikoto zu ihr: "Ich habe von allem Anfang an keine bösen Absichten gehabt. Mein Wunsch war nur meine ältere Schwester von Angesicht zu Angesicht zu sehen, und so bin ich nur auf ein kleines Weilchen gekommen." Hierauf that die Sonnengöttin, indem sie Susa no Wo no Mikoto gegenüberstand, einen Schwur und sprach: "Wenn dein Herz rein und lauter ist und du keine Absichten hast eigenmächtig zu rauben, so werden die von dir erzeugten Kinder sicherlich Knaben sein." Als sie so zu Ende gesprochen hatte, ass sie zuerst das von ihr umgegürtete zehn Handbreiten Schwert und erzeugte [auf diese Weise] ein Kind mit dem Namen Okitsu-shima-hime. 27 Sodann ass sie das neun Handbreiten Schwert und erzeugte ein Kind mit dem Namen Tagi-tsu-hime. Sodann ass sie das acht Handbreiten Schwert und erzeugte ein Kind mit dem Namen Ta-gori-bime. Im ganzen waren es drei weibliche Gottheiten. Darauf nahm Susa no Wo no Mikoto die um seinen Hals hängenden fünfhundert zusammengefädelten Juwelen, schwenkte sie im Iuwel-Brunnen 28 des Himmels, der mit

<sup>27 &</sup>quot;Prinzessin der Tiefsee-Insel," alternativer Name von Ta-gwi-bime. Siehe Ann. 14.

<sup>28</sup> Nu-na-wi, von nu=ni "Juwel," na=no Genetiv Partikel, wi "Brunnen." Motowori sagt, nu sei ein allgemeiner Name für jeden Wasserbehälter und nimmt daher nu-na-wi einfach als "Brunnen, Wasserschöpfstelle."

anderem Namen auch der Reine Treffliche Brunnen 29 heisst, aus und ass sie. Hierauf erzeugte er ein Kind Namens Masaka-a-katsu Kachi-haya-bi Ame no Oshi-ho-ne 30 no Mikoto, sodann Ama-tsu-hiko-ne no Mikoto, sodann Iku-tsu-hiko-ne no Mikoto, sodann Ama no Ho-hi no Mikoto, sodann Kuma-nu no Oshi-homu 31 no Mikoto. Im ganzen waren es fünf männliche Gottheiten. Als daher so Susa no Wo no Mikoto den Beweis seines Sieges erlangt hatte, so erlangte die Sonnengöttin erst jetzt 32 Kenntnis davon, dass Susa no Wo no Mikoto von allem Anfang an keine schlechten Absichten gehabt hatte. Die von der Sonnengöttin erzeugten drei weiblichen Gottheiten wurden hierauf von ihr [vom Himmel] nach dem Lande Tsukushi herab geschickt. sprach deshalb zu ihnen: "Ihr drei Gottheiten sollt hinabsteigen und in der Mitte der Ländergruppe 33 wohnen, den himmlischen Nachkommen 34 ehrfurchts-

<sup>30</sup> Oshi-ho-ne "[Alles] überwindender grosser Teurer," vgl. Ann. 17. Sonst Oshihomimi genannt. Vgl. Buch II, Kap 1, Ann. 1 und weiter.

<sup>31</sup> Homu wohl für Ho-mi oder Ho-mi-mi "grosse erlauchte Person," resp. "grosses Ohr,"

 $<sup>^{32}</sup>$  方  $masa\ ni$ ; Hirata liest hazimete "zuerst, gerade jetzt." Jedenfalls ist es ein Adverb der Zeit.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Michi no naka. Michi bezeichnet eine Provinz oder Gruppe von Provinzen, hier Tsukushi gemeint, und Michi no naka entspricht der Provinz Chikuzen.

<sup>34</sup> D. i. den Kaisern,

voll Beistand leisten und von den himmlischen Nachkommen verehrt werden,"

II.—In einer Schrift heisst es:—Als Susa no Wo no Mikoto im Begriff stand, nach dem Himmel emporzusteigen, da war eine Gottheit Namens Ha-akarutama. Diese Gottheit kam ihm ehrfurchtsvoll entgegen und überreichte ihm schöne Maga-tama aus Yasaka-Juwel. Susa no Wo no Mikoto nahm diese Edelsteine und begab sich nach dem Himmel hinauf. Zu dieser Zeit argwöhnte Ama-terasu Ohomi-kami, dass ihr jüngerer Bruder schlechte Absichten

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Hasakarustama "Glänzend-leuchtender Edelstein." Ha (phonetisch ¾ ha "Feder" geschrieben) von haye "Glänz," Verbum haya "glänzen;" haye findet sich auch oft lautgesetzlich als haya, z. B. in Hayastama no Wo, Kamanu no Hayastama no yashiro u. s. w, wo stets haya = "glänzend" ist, obgleich mit dem Zeichen für haya "schnell" geschrieben. Diese Etymologie von ha wird über jeden Zweifel erhoben durch die Namensvarianten der Gottheit im Kogostiüt und Köjiki, wo er Kuchi-akarustama no Mikoto heiset (kushi "wunderbar, herrlich"). Es existieren noch andere Varianten des Namens, wie Ana no Akarustama, Toyotama, Tamasnoya no Mikoto. Es ist die Juwelier-Gottheit und wird von den Tamastsukuri "Edelsteinmachern," welche die Magastama u. s. w. für die Opferspenden an die Götter herstellten, namentlich von den Tamasukuri der Provinz Idzumo, als ihr Ahngott betrachtet. Belege dafür im Köjiki, Kogosiöt und Seishiroku. Vgl. ferner Kap. VI, Ann. 58, wo ich Beweise beibringe, dass Hasakarustama nicht ein Gott, sondern eine Göttin ist.

<sup>36</sup> Moga-tana, auch magari no tama "Krumme Edelsteine" aus achatähnlichen Steinen, von meist kommaförmiger Gestalt. Als Material dienten, nach einer Mitteilung K. Tsuboi's, in erster Reihe Jaspis, Achat, Marmor (schlechter Art), Glas (weiss, blau, gelb oder grün); sodann Berghristall, Nephrit; und in sehr seltenen Fällen Erde, gediegenes Gold und vergoldetes Kupfer. Magatama aus Serpentin, Chalcedon, Chrysopras, welche Materialien Aston a. a. O. I 49, Anm. 1 erwähnt, und auf die sich wohl seine Bemerkung "Some of these materials are not found in Japan" bezieht, sollen nach Angabe Sachkundiger noch nicht zum Vorschein gekommen sein. Es darf auch nicht ausser Acht gelassen werden, dass eine grosse Menge von in neuerer Zeit fabrikmässig hergestellten Magatama existieren, zu denen jederlei Materialien benutzt worden sind. Ueber ihren Gebrauch als sakrale und Schmuckgegenstände siehe Anm. 6.

habe, machte kriegerische Anstalten und stellte Fragen an ihn. Susa no Wo no Mikoto antwortete und sprach: "Der Grund, warum ich hierher gekommen bin, ist wahrlich nur, dass ich wünschte meine ältere Schwester von Angesicht zu Angesicht zu sehen und ihr ferner diese prächtigen kostbaren schönen Maga-tama aus Yasaka-Juwel überreichen wollte. Ich würde mich nicht unterstehen andere Absichten zu hegen." Da fragte ihn Ama-terasu Oho-mi-kami

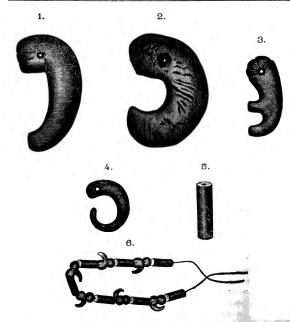

1-4. MAGATAMA. 5. KUDATAMA (Röhrenjuwel). 6. Aufgeschnürte Juwelen.

wiederum und sprach: "Wodurch willst du beweisen, dass deine Rede Wahrheit oder Lüge sei?" Worauf er antwortete und sprach: "Bitte lass mich und dich zusammen einen Eid schwören. Wenn ich. während [ich von] diesem Eid [gebunden bin], Mädchen erzeuge, so halte mich für schwarzherzig; wenn ich aber Knaben erzeuge, so halte mich für rotherzig." Hierauf gruben sie an drei 37 Stellen Treffliche Brunnen des Himmels und stellten sich einander gegenüber. Darauf sprach Ama-terasu Oho-mi-kami zu Susa no Wo no Mikoto und sagte; "Das von mir umgegürtete Schwert will ich jetzt dir geben; gib du mir die Maga-tama aus Yasaka-Juwel, welche du hast." Nachdem sie so miteinander ein Abkommen getroffen und gegenseitig [die betreffenden Objekte] ausgetauscht hatten, nahm Amaterasu Oho-mi-kami die Maga-tama aus Yasaka-Juwel, liess sie auf dem Trefflichen Brunnen des Himmels schwimmen, 38 zerbiss die Kopfenden 39 der Juwelen und bliess sie [aus ihrem Munde] heraus. Gottheit, welche dabei mitten in ihrem Hauch entstand, hiess Ichiki-shima-hime no Mikoto. Dies ist diejenige [Gottheit], welche in Oki-tsu-miya 40

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Die drei Stellen sind in äusserlicher Analogie zu dem dreimaligen Zerkauen der Juwelen gesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Uke-yosete; nach einer Erklärung heisst "schwimmen læsen" so viel wie "schwenken, ausschwenken" furi-susugn (lit. schüttelnd waschen).

<sup>39</sup> Nach I aber wäre unter dem Kopfende, Mittelteil und Schwanzende das obere, mittlere und untere Ende der Schnur mit den daran befestigten Juwelen zu verstehen.

<sup>\*\*</sup> 遠瀛 lit. "der ferne Ocean," ein spezifisch chinesischer Ausdruck, sich anlehnend an 瀛洲 ying-shou "Ocean-Insel" = Genienberg. Feenland. Die jap. Lesung ist Oki-tsu-miya "Tempel in der hohen See," im KoJIKI sect. 14 der Bedeutung entsprechend 奥津宮 geschrieben, davor ist aber noch, ebenso wie vor Naka-tsu-miya und He-tsu-miya, Manakata no d. i. "in Munakata"

wohnt. Ferner die Gottheit, welche mitten in ihrem Hauch entstand, als sie die Mittelteile der Juwelen zerbiss und herausbliess, hiess Ta-gori-bime no Mikoto. Dies ist diejenige [Gottheit], welche in Naka-tsumiya 11 wohnt. Ferner die Gottheit, welche mitten in ihrem Hauche entstand, als sie die Schwanzenden der Juwelen zerbiss und herausbliess, hiess Tagi-tsuhime no Mikoto. Dies ist diejenige [Gottheit], welche in He-tsu-miya 12 wohnt. Im ganzen waren es drei weibliche Gottheiten.

Hierauf liess Susa no Wo no Mikoto das von ihm gehaltene Schwert auf dem Trefflichen Brunnen des Himmels schwimmen, zerbiss das Ende des Schwertes und bliess es heraus. Die dabei mitten in seinem Hauch entstandenen Gottheiten hiessen: Ame no Ho-hi no Mikoto, sodann Masaka-a-katsu Kachi-hayabi Ame no Oshi-ho-ne no Mikoto, sodann Ama-tsu-hiko-ne no Mikoto, sodann Iku-tsu-hiko-ne no Mikoto, sodann Kuma-nu no Kusu-bi no Mikoto. Im ganzen waren es fünf männliche Gottheiten. So erzählt man.

<sup>(</sup>von Chiknzen) gesetzt. Dies Oki-tsu-miya ist identisch mit der kleinen Insel Oki-tsu-shima "Insel in der hohen See," welche 48 Ri nordwestlich von Ohoshima (siehe Anm. 41) liegt, einen Ri im Umfang hat, mit drei zieunlich hohen Peaks. Darauf liegt ein Tempel. in welchem die Göttin Ta-gori-bime werehrt wird. Das Nihongi hat also hier die Residenzen von Ta-gori-bime mid Ichtki-shima-hime mit einander verwechselt, während das Kojiki seet. 14 die richtige Augabe hat. Die Eingeborenen nennen die Insel 照實為 Ogu no shima.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Naka-tsu-miya "Mittel-Tempel" ist die zum Distrikt Mnnakata von Chikuzen gehörige Insel Oho-shima, drei Ri nördlich von dem Orte 神 接 Kö-no-minato in Chikuzen, von etwas mehr als drei Ri Umfang. Auf ihr liegt ein Shintōtempel Namens Manakata-jinja. Dort werden Tagi-tsu-hime, Ta-gori-bime und Ichiki-shima-hime verehrt, erstere als Hauptgottheit.

<sup>42</sup> He-tsu-miya "Ufer-Tempel," ist die Insel 田 島 Ta-shima, ganz nahe am Ufer bei Kö-no-minato von Munakata in Chikuzen. Der Name "Ufer-Tempel" weist darauf hin, dass diese Kultstätte dem Lande am nächsten liegt. Auch hier werden alle drei Gottheiten verehrt.

III.—In einer Schrift heisst es:—Die Sonnengöttin stand Susa no Wo no Mikoto gegenüber, von ihm durch den Achtströmigen Fluss des Himmels getrennt, und that mit ihm ein Gelübde und sprach: "Wenn du keine bübischen 43 Absichten hast, so werden die von dir erzeugten Kinder sicherlich Knaben sein. Wenn du Knaben erzeugst, so will ich sie als meine Kinder betrachten und will sie das Himmelsgefilde regieren lassen." Hierauf ass die Sonnengöttin zuerst ihr zehn Handbreiten Schwert, aus welchem ein Kind wurde, [nämlich die Göttin] Oki-tsu-shima-hime no Mikoto, die mit anderem Namen auch Ichiki-shimahime no Mikoto heisst. 4 Wiederum ass sie ihr neun Handbreiten Schwert, aus welchem ein Kind wurde, [die Göttin] Tagi-tsu-hime no Mikoto. Wiederum ass sie ihr acht Handbreiten Schwert, aus welchem ein Kind wurde, [die Göttin] Ta-giri-bime 45 no Mikoto. Hiernach nahm Susa no Wo no Mikoto die fünfhundert angefädelten Juwelen, welche um seinen linken Haarschopf geschlungen waren, in den Mund und legte sie [dann] auf die innere Fläche seiner linken Hand, worauf dieselben zu einem Knaben wurden. Darauf hub er an und sprach: "Wahrlich, ich habe gewonnen!" \* Aus diesem Grunde wurde [der Knabe] Kachi-hayabi Ame no Oshi-ho-mimi no Mikoto genannt. Weiterhin nahm er die Juwelen seines rechten Haarschopfes in den Mund und legte sie [dann] auf die innere Fläche seiner rechten Hand,

<sup>44</sup> Abweichende Version, vgl. Anm. 14.

<sup>45</sup> Ta-giri-bime = Ta-gori-bime, Anm. 14.

<sup>46 ,,</sup> Masaka! Are kachinu!"

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Vgl. Kap. IV, Anm. 19. Hier ist hinter ﷺ hi noch die Genetiv Partikel ∠ eingefügt; infolgedessen liest 1: Hi no Hayabi.

worauf dieselben zu Ame no Ho-hi no Mikoto wurden. Weiterhin nahm er die um seinen Hals geschlungenen Juwelen in den Mund und legte sie mitten auf seinen linken Vorderarm, worauf sie zu Ama-tsu-hiko-ne no Mikoto wurden. Weiterhin mitten von seinem rechten Vorderarm entstand Iku-tsu-hiko-ne no Mikoto. Weiterhin mitten von seinem linken Fusse entstand Hi-haya-bi <sup>17</sup> no Mikoto. Weiterhin mitten von seinem rechten Fusse entstand Kuma-nu no Oshi-homu no Mikoto, welcher mit anderem Namen auch Kuma-nu no Oshi-zumi 48 no Mikoto heisst. Die von Susa no Wo no Mikoto erzeugten Kinder waren alle Knaben. Daher erkannte die Sonnengöttin erst jetzt, dass Susa no Wo no Mikoto von allem Anfang an ein rotes Herz gehabt hatte. Hierauf nahm man diese sechs Knaben und machte sie zu Kindern der Sonnengöttin und liess sie das Himmelsgefilde regieren. Und was die von der Sonnengöttin erzeugten drei weiblichen Gottheiten anbelangt, so liess man sie [vom Himmel] herabsteigen und sie in Usa-shima 40 im Mittellande

<sup>\*\*</sup> Oshi-zumi, oshi wie oben Anni. 17; zumi nach Motowori von zu=tsu Genetiv Partikel, mi=hi Honorificum, nach H aber=susumi "vorwärts streben." Also etwa "der drüngend vorwärts Strebende." d. i. "der Ungestüme."

<sup>\*\*\*</sup> Oder Usa no shima "die Insel Usa" Nach I wäre es Usa im Distrikt Usa der Provinz Buzen, und zwar keine wirkliche Insel im Meere, sondern eine von zwei Flüssen umflossene Landstrecke, eine Flussinsel zwischen den beiden Flüssen Moyori-gaua und Omono-gaua. III hält es für Usa im Distrikt Minuma (Mitsuma) von Chikngo. Dies sind aber nur unsichere Vermntungen. Prof. K. Tsuboi macht mieh dagegen auf einen von Kwan Masatomo in No. 48 der 史學雜誌 "Historischen Zeitschrift" publicierten Aufsutz über 字性島 Usarshima, welcher die Frage eingehend behandelt, aufmerksam. Ich eititere im folgenden die wesentlichsten Punkte nach Tsuboi's Resümee:—Nach Kwan wäre 字性島 nichts anders als 子山島。"Insel Usan" der alten koreanischen Geschichte. Diese Insel heisst jetzt 鬱陵島 Usur-yō-ō (Kor. Aussprache Ut-löng-dot) bei den Koreanern, und 竹島 Take-shima "Bambus-Insel" bei den Japanern, da man viel Bambus auf der Insel findet. 于山 und 字在 sind

des Schilfgefildes wohnen. Jetzt befinden sie sich inmitten der Meer-Nord-Region 50 und heissen die Michi-nushi no Muchi. 51 Dies sind die Gottheiten,

fast gleichlautend. Diese kleine Insel bildete in allerältesten Zeiten aller Wahrscheinlichkeit nach eine Seefahrtstation zwischen Shiragi und Idzumo, und die drei Göttinen verrichteten gemeinsam die Außicht über die Seefahrt vom Norden von Shiragi nach Idzumo via Oki, und hiessen deshalb 道主費 "die über die Seefahrtlinie Außicht führenden Edlen." 海北 "Nördlich vom Meere" ist der Name, womit man damals die koreanische Halbinsel benannte, weil eben diese Halbinsel im Norden von Idzumo liegt. (Vgl. die Ausdrücke 海北湖移居 Miyake des Nordens v. Merre, 海北九十五國 95 Länder des Nordens vom Meere, beide im Sinne der koreanischen Territorien Japans). Die alte Usa-Insel wurde im Jahre 512 A.D. von Shiragi okkupiert und ist seither immer koreanisch geblieben. Der Tempel der Seefahrtgöttinnen wurde natürlich darauf zu Nichte, und dieselben wurden weiter im Bezirk Munakata verehrt (siehe Anm. 40 bis 42).-Diese Hypothese hat zwar wegen ihrer Einfachheit viel für sich, scheint mir aber doch nicht recht in den Zusammenhang zu passen, und ich bin der Meinung, dass man, mag Usa-shima ursprünglich gelegen haben wo es wolle, zur Zeit der Aufzeichnung der Sage an Oertlichkeiten im eigentlichen Japan gedacht hat. Im übrigen scheinen die Kompilatoren des Nihongi selbst keine klare Auffassung der Sache gehabt zu haben, und haben vielleicht eine ältere und eine jüngere Tradition vermengt.

50 海北道中 jap. Una (umi) no kitu no michi no naka, nach I "inmitten der Ländergruppe am Nordmeere." I nimmt Umi no kita "Meer-Norden" im Sinne von "Nord-Meer;" diese Stätte läge im Norden von Kyūshū an der Seeküste, wie oben Anm. 40 bis 42 über die Lage der drei Inseln Okistau-miya. Naka-tsu-miya und He-tsu-miya ausgeführt ist. II dagegen interpretiert "inmitten der Ländergruppe nördlich rom Meer," und sagt es heisse so, weil im Süden des Distriktes Minuma (wohin er auch Uset verlegt) Meer ist. Er bestreitet die oben (von I u. s. w.) gegebene Ansicht, wonach Usa in Buzen gemeint sei, indem er sagt, Usa von Buzen liege ja südlich vom Meere; er will Usa und die erwähnte "Ländergruppe" also in eine Gegend verlegen. Aus dem Text geht dies allerdings nicht hervor. Der Text besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass die drei Gottheiten zuerst auf Usa herabkamen und dann spüter nach einer anderen Stätte übersiedelten.

51 Michi-nushi no Muchi "Landes-Herr-Edle." Michi hat wie oben in Michi-nului, Michi no nului die Bedeutung kuni "Land." Nach Shigetane besteht zwischen Michi-nushi und Kuni-nushi ein kleiner Unterschied, indem ersterer ein vom Fürsten eingesetzter Landesherr, letzterer aber der natürliche angestammte Herr des Landes sei. Zu nuchi vgl. Kap. III, Ann. 9.

92

welche von den Minuma no kimi se von Tsukushi verehrt werden.

## KAPITEL VI.

[SUSA NO WO'S GROBER UNFUG. VERBERGEN UND WIEDERER-SCHEINEN DER SONNENGOETTIN].

Hiernach war Susa no Wo no Mikoto's Betragen überaus frech. Denn nachdem Ama-terasu Oho-mi-kami die himmlischen schmalen Reisfelder und die himmlischen langen Reisfelder zu ihren [eigenen] erlauchten Reisfeldern gemacht hatte, übersäete Susa no Wo no Mikoto im Frühling dieselben, 1 zerstörte

## KAPITEL VI.

ZUM INHALT VERGL, KOJIKI SECT. 15 BIS 17.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Minuma no kimi "Herren von Minuna," hier 水沼君 "Wasser-Sumpf-Herr" geschrieben, im KēJikī aber 水間君, wobei 水間 wohl als phonetische Schreibung beabsichtigt ist. Wie der Name besagt, war das Geschlecht in Distrikt Minuma (jetzt Mitsuna 三海) von Chikugo ansässig. In einer langen Note sucht I pag. 617-620 nachzuweisen, dass die Minuma in verschiedenen Linien in Kyūshū verbreitet gewesen, also nicht notwendig nur im Distrikt Minuma gesessen hätten. Buch 7 im vierten Jahre Keikō wird Prinz Kunichi-wake, Sohn des Kaisers von einer Nebenfrau, als Ahn der Minuma no wake genannt; im 18. Jahr wird ein Agatanushi von Minuma, im 10. Jahre Yūryaku (14. Buch) ein Minuma no kimi erwälnt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einige der hier aufgezählten Bubenstreiche Susa no Wo's werden auch in dem Norito der Grossen Reinigung Oho-Harahe No kotoba wieder genannt. Die betreffende Stelle lautet darin: "Was die mannichfachen Sünden anbelangt, welche die etwa im Lande geboren werdenden himmlischen überzähligen Leute aus Unachtsamkeit oder mit Vorbedacht begangen haben mögen, so sind als Himmlische Sünden ansdrücklich zu unterscheiden eine Menge von Sünden, [nämlich] das Durchbrechen von Reisfelddämmen, das Verstopfen von Gräben [welche das Wasser in die Reisfelder leiten], das Anfziehen von Schleussen, das Uebersäen der Saat, das Hineinstecken von

ferner die Dämme derselben, <sup>2</sup> und im Herbst liess er die himmlischen scheckigen Pferde <sup>3</sup> los und liess sie sich mitten auf den Reisfeldern lagern. Weiterhin als er sah, dass Amaterasu Oho-mi-kami eben im Begriff war den neuen Reis zu kosten, <sup>4</sup> liess er heimlich Kot <sup>5</sup> im Palast des Neuen-Schmauses. <sup>6</sup> Ferner als er sah, dass Ama-terasu Oho-mi-kami gerade Götter-Kleider <sup>7</sup> webend sich in der heiligen Web-Halle <sup>8</sup> befand, zog er einem himmlischen scheckigen Pferde die Haut ab, <sup>9</sup> brach durch den Dachfirst <sup>16</sup> der Halle ein Loch und warf [das

spitzen Stäbehen [in die Reisfelder], das Rückwärtsschinden bei lebendigem Leibe, das Lassen von Exkrementen [an ungehörigen Orten]." Das nochmalige Uebersäen eines sehon besäeten Feldes, wodurch die erste Saat in Unordnung gebracht und die Ernte unmöglich gemacht wurde, scheint in Altjapan ein nicht selten vorgekommener Schabernack gewesen zu sein, wodurch man an einem nicht gerade gelichten Nachbar sein Mütchen kühlte.

- $^2$  Jedes Reisfeld ist mit Erddämmen umgeben, welche das Wasser darauf zurückzuhalten bestimmt sind,
- <sup>3</sup> Nichts N\u00e4heres bekannt dar\u00e4ber. Aston bemerkt: In der indischen Mythe kommt unter den himnlischen Gegens\u00e4anden ein scheckiger oder gefleckter Hirsch oder eine solche Knh vor. Diese Vorstellung ist wahrscheinlich durch die Erscheinung der Sterne suggeriert.
- \*新嘗 oho-nihe kikoshimesu. Ueber das Oho-nihe oder Nihi-name oder Shin-jü-sai genannte Shintöfest vgl. Buch 29, Kap. IV, Anm. Seite 20 ff.
  - <sup>5</sup> Vgl. die oben Ann. 1 angeführte Stelle des Oho-Harane Rituals.
- 6 Nach den Zeichen 新宮 "neuer Palast;" es wurde n\u00e4mlich f\u00fcr das Fest extra ein Palast oder Tempel (miya) mit zwei Hallen errichtet. Vgl. Buch 29, Kap. I, Anm. 35 und Kap. IV, Anm. 30. Meiner Uebersetzung des Ausdrucks liegt I's Lesung nihi-nahe no miya zu Grunde. II nihi-miya, Su und O niha-nai no miya.
- <sup>7</sup> 神衣 kunu-miso Kleider für die Götter, nach Shigetane Kleider der Sonnengöttin. Kleider, welche den am Shin-jö-sai beteiligten Göttern dargereicht werden.
- \* 齊服殿 imi-buta (hata)-dono. Das Zeichen 齊 heisst "Abstinenz, Fasten,"
  das japanische Acquivalent imi aber "Vermeidung religiöser Unreinheit,"
  vom Verbum imu "vermeiden, scheuen," in dieser Zusammensetzung daher
  etwa: religiös lanter, heilig.
- <sup>9</sup> Wohl dem lebendigen Tiere; vgl. die Stelle im Оно-навань, oben Anm. 1. <sup>10</sup> Ж. iraka "Dachfirst; oberster Giebel des Hauses," Giles No 7784: beans inside the roof of a house.

geschundene Pferd] hinein. Da fuhr Ama-terasu Oho-mi-kami erschrocken auf und verletzte sich mit dem Webschiff. 
Darüber erzürnt begab sie sich hierauf in die Felsen-Höhle des Himmels hinein, schloss die Felsen-Thür zu und hielt sich darin eingeschlossen. Infolgedessen war das ganze Universum 

beständig dunkel und der Wechsel von Tag und Nacht war nicht [mehr] zu erkennen. 

13

Hierauf versammelten sich die achtzig Myriaden Götter am Ufer des Achtströmigen Flusses des Himmels und beratschlagten über die Art und Weise, wie man sie anflehen solle. Omohi-kane no Kami <sup>14</sup> überlegte daher reiflichst und dachte weithin [über die Möglichkeiten der Zukunft] nach; [als Resultat seines Nachdenkens] holte er schliesslich die langkrähenden-Hähne der beständigen Nacht <sup>16</sup> zusammen und liess sie miteinander lange krähen. Weiterhin liess er den Ta-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wie Dormrüschen beim Spinnen. Im Kotiki seet. 15 lautet der Passus: . . . . . brach er ein Loch oben in die Web-Halle und liess da hindurch ein himmlisches scheckiges Pferd fallen, welches er rückwärts geschunden hatte, über dessen Anblick die die hinmlischen Kleider webenden Frauen so erschrocken waren, dass sie impegerunt privatas partes adversis radiis et obierunt."

 $<sup>^{12}</sup>$  Wörtlich: das Innere der 6 Himmelsgegenden; eine rein chinesische Phrase.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Man beachte, dass in diesem Mythus die Göttin Ama-terasu bald als authropomorphe Gottheit, bald als Naturphänomen auftritt. Achnliches findet sich oft im Veda und in den Mythologien anderer Völker. Vgl. z. B. Muir, Original Sanskrit Texts, vol. 5, Seite 5: "..... dasselbe sichtbare Objekt wurde zu verschiedenen Zeiten je nachdem als ein Teil des leblosen Universums oder als ein belehtes Wesen und als kosmische Kraft betrachtet. So werden in den vedischen Hymnen die Sonne, der Himmel, und die Erde in verschiedener Weise aufgefüsst, bald als von besonderen Göttern regierte Naturobjekte, bald als Götter selbst, welche andere Wesen erzeugen und beherrschen."

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Omohi-kane von omofu "denken," und kanuru "in sich vereinigen, einbegreifen," also: "die Gottheit, welche die Denkkraft [mehrerer Personen resp. Götter] in sich vereinigt."

<sup>15</sup> 常世之長鳴島 toko-yo no naga-naki-tori, 町 nur toko-yo no tori. toko "ewig, beständig;" 世 yo (Welt) ist hier phonetisch für 夜 yo "Nacht" gebraneltt, und der Ansdruck bezieht sich auf das lange tag- und nachtlose durch das Verschwinden der Sonne bewirkte Dunkel. Dies toku-yo ist nicht

chikara-wo <sup>16</sup> no Kami sich seitwärts neben die Felsen-Thür stellen. <sup>17</sup> Hierauf gruben Ama no Ko-ya-ne <sup>18</sup> no Mikoto, der

mit toko-yo no kuni "das Land der Ewigkeit," welches z. B. in der Ballade von Urashima-tarō in Manyōsitō Buch 9 erwähnt wird, zu verwechseln! Die Schreibweisen 常夜 und 常世 finden sich im Kojiki sect. 16 dicht hintereinander gebraucht.

Prof. K. Tsuboi macht mich auf einen Bericht des chinesischen Schriftstellers 周 去非 Chou Ch'ij-jei aufmerksam. Nach einer Angabe dieses Autors, der im 12 ten Jahrhunderte lebte, nach eignen Beobachtungen schrieb und für ganz zuverlässig gelten kann, gab es damals in 南 詔 (dem jetzt westlichen Teile von Yünnan) und den Nachbarländern, eine Art Hahn von niedriger Statur, der aber kräftig war, glänzendes Gefieder und eine volle Stimme hatte, und von dem ein einmaliges Krähen eine Stunde dauern sollte. Diese Hahnenart wurde 長鳴雞 genannt, d. i. "lang-krähender Hahn." Die Uebereinstimmung der Ansdrücke ist zwar eine frappante, doch möchte es wohl zu weit ins Gebiet der Hypothese führen, einen Zusammenhang zwischen ihnen anzunehmen, wobei man natürlich voraussetzen müsste, dass den Japanern eine ültere analoge Angabe ans China zu Ohren gekommen sei, und wobei man dann toko-yo vielleicht im Sinne von "Fremdland" zu nehmen hätte. Ueber diese nnsichere Etymologie vgl. Kap. 1, Anm. 6, und besonders Kap. 7, Anm. 79.

Dieser Mythus erinnert in manchen Beziehungen an die Einschliessung der Gewitterwolken in einer Felsenhöhle durch den Dämon Vritra der indischen Mythologie.

16 "Hand-Kraft-Mann." In der Provinz Kii. Distrikt Muro, befindet sich ein ihm geweihter Shintötempel Namens Ama no Ta-chikara-wo no jinja, und im Distrikt Takata der Provinz Idzu ein solcher Namens IIki-ta-chikara no Mikoto no jinja. Als Ama no Ta-chikara-wo wird er im KOJIKI sect. 16 erwähnt; im letzteren Namen ist das Praefix hiki "ziehen" mit Bezug darauf, dass er (wie weiter unten erzählt) die Göttin bei der Hand ans der Höhle herauszog, gegeben.

<sup>17</sup> So dass er beim Oeffnen der Thür von Innen nicht gleich gesehen werden könnte.

18 Die Etymologie von Ko-ya-ne, nach den Zeichen ko-yane 兒屋 "Kind-Dach," ist dunkel. Das Suffix ne ist zweifellos das oft vorgekommene Kosewort. Ko-ya nach N. Motowori "winkender Ahn," nach Hirata "Herz (kokoro)-viel," beide Dentungen gleich unbefriedigend. ■'s Interpretation kohi-oya-ne "bittender-Ahn-teurer" scheint noch am wenigsten verwerflich. I nimmt es als koto-aya-ne "(Im) Wort-zierlicher-teurer" und meint, er sei so genannt, weil er vor der Höhle ein Norito in zierlichen Worten hersagte; die Kontraktion koto-aya zu ko-na scheint mir aber allzu künstlich.

Auch über die Abkunft des Gottes herrscht Konfusion. Einerseits soll

Urahn der Nakatomi no murazi, 10 und Futo-tama 20 no Mikoto,

er ein Sohn von Kogoto-musubi no Mikoto sein (nach einem Bericht im NIHONGI selbst; über letzteren vgl. die Götter-Tabelle, wobei zu bemerken ist, dass mach bald tann, bald musubi gelesen wird); nach dem Seishiroku ein Nachkomme im 3. Grade von Tsu-haya-musubi no Mikoto; nach dem Këjiki ein Sohn von Tsu-haya-musubi no Mikoto und jüngerer Bruder von Kogoto-musubi no Mikoto.

19 Die Nakatomi no murvazi (seit dem 13. Jahre Temmu Nokatomi no asomi, vgl. Buch 29, Seite 61) waren ein Geschlecht mit priesterlichen Funktionen; sie recitierten das Oho-harahe Ritual, und auch am Tage der Thronbesteigung eines Kaisers recitierten sie, resp. der Chef der Familie, das Nakatomi No YOGOTO, Glückwunschworte des Nakatomi "genannte Norito (Text und Uebersetzung im Appendix zu Buch 30). Nakatomi ist kontrahiert aus Naka-tsu-omi "Omi der Mitte," "mittlerer Omi oder Minister," "Vermittler" zwischen dem Fürsten und den Göttern. Hirata leitet es von den in den Norito wiederholt vorkommenden Ausdruck naka-tori-motsu "[den Speer] in der Mitte ergreifend halten" ab, welche Redensart daselbst bildlich gebraucht wird für; zwischen den Göttern und dem Kaiser vermitteln. Doch ist die Etymologie naka-tsu-omi ihrer grösseren Einfachheit und Lautgesetzmissigkeit wegen vorzuziehen.

2º Nach den Zeichen 太玉 futo-toma oder futo-dama=, grosses Juwel." H niumt jedoch tuma im Sinn von "wahrsugen," also: "grosser Wahrsager;" I schliesst sich an Motowori's Interpretation an, wonach tama als Abkürzung von tamuke "opfernd, als Opfer in der Hand haltend," zu betrachten ist (kontrahiertes muke wird eigentlich me). Im Seishiroku und Kogoshüt Ama no Futo-dama no Mikolo genannt. Er ist ein Sohn des Taka-mi-musubi.

21 是 部 Imu-be, Imi-be oder verkürzt Imbe, von imu (Unreines) "vermeiden," und be=me aus mure "Gruppe von Lenten." Nach Angaben des Kogoshül, welches die Traditionen der Imube Familien enthält und von einem gewissen Imube no Hironari 807 verfasst wurde, waren die Imube eine erbliche Klasse von Priestern, welchen meist die niedrigeren Funktionen im Shintödienst oblagen: sie stellten die dauerhafteren Gegenstände her, welche den Göttern bei den Hauptfesten dargeboten wurden, fällten Banholz zur Errichtung von Shintotempeln und bauten die Tempel selbst; sie lasen auch das Norito beim Oho-tono-hogahi Fest "Glückwünschen im grossen Palaste" (vgl. Satow, Rituals No 9, T. A. S. J. vol 9, p. 199 ff und vol 7, p. 126). Imube Familien wohnten in verschiedenen Provinzen, in Awa, Sanuki, Kii, Tsukushi und Ise. Die Schreibung 島部 wurde später in 杏部 verwandelt. Hirata will nur die Aussprache Imibe gestatten; er hält imi für ursprünglich identisch mit ihahi, was aber sehr zweifelhaft ist. Zur Aufklärung der ursprünglichen Funktionen der Imibe verweist Aston auf eine Stelle aus einem bald nach Beginn der christlichen Aera geschriebenen chiuesischen Werke [nämlich dem Hou-han-shu, vgl. Ishöder Urahn der Imube no obito, 21 einen fünfhundert [zweigigen]

nihonden fol. 4 b], worin es heisst: "Die [Japaner] ernennen einen Mann, den sie einen )) Enthaltsamen (( nennen. Er darf sich nicht die Haare kämmen, sich nicht waschen, kein Fleisch essen, keinen Umgang mit Frauen pflegen. Wenn es [den Japanern] gut geht, so machen sie ihm Geschenke; aber wenn sie krank werden oder wenn ihnen ein Unglück widerfährt, so schreiben sie es dem Enthaltsamen zu, der seine Gelübde nicht gehalten habe, und sie alle zusammen töten ihn." Zur Vergleichung zieht Aston ferner die vor einiger Zeit in einer Amerikanischen Zeitung publicierte Geschichte eines unglücklichen Medizinmannes herbei: "Big Bob war ein hervorragendes Mitglied des Stammes and gab sich für einen ) tenanimous (( Mann aus, was, aus dem Chinook übersetzt, einen indianischen Doktor bedeutet. Nach indianischem Aberglauben ist ein mtenanimous (Mann dafür verantwortlich, wenn den Stamm eine allgemeine Kalamität befällt. Seit einiger Zeit war es bei den Swinomish Indianern nicht beim Rechten. Es herrschte viel Krankheit unter ihnen, und Big Bob wurde als dafür verantwortlich angesehen. Deshalb wurden in einer Versammlung des Stammes vier Indianer dazu ansersehen ihm den Garans zu machen. Am Tage des Mordes lanerten die vier Mörder dem Big Bob auf, packten ihn, hielten ihn fest und schnitten ihm von einem Ohr bis zum anderen den Hals durch. Die Rothänte wurden arretiert und wegen Mordes dem Friedensrichter von Laconner eingeliefert."

Unter Be "Volksgruppe" versteht man eine Gruppe von Leuten, welche, ohne mit einander blutsverwandt zu sein oder sein zu müssen, seitens der Obrigkeit (ev. des Kaisers) zu einem bestimmten Zwecke vereinigt und meist an einem bestimmten Orte angesiedelt wurden. Sie führen ihren Namen meist nach ihrem Berufe: Miya-b: Palast- und Tempelbauer, Kinn-nnhi-be Kleidermacher, Ori-be Weber, Makami-be Frisenre, Tsuki-tsukuri Gefässmacher, Aya-be Weber von gemusterten Stoffen, Ama-be Fischer, Tana-be oder Ta-be Reisfeldbauern, Osaka-be Strafvollstrecker u. s. w. Eine besondere Art von Be sind die als Miko-shiro und Mina-shiro (Stellvertreter des erlauchten Kindes resp. des erlauchten Namens) eingesetzten Volksgruppen, über welche vgl. Buch 22, Kap. 16, Ann. 1, Seite 24 f. Der Name der Gruppe wurde häufig zum Namen des Ortes, wo sie ansässig waren. So ist z. B. der Name der Hafenstadt Köbe entstanden: Köbe ist kontrahiert aus Kannu-be "Götter-Volksgruppe, Volksgruppe eingesetzt zum Dienste der Gottheit" (von Ikuta?). Vgl. Aston, a. a. O. p. 43.

Obito ist der Name eines Kabane aus uralter Zeit her, geschrieben mit dem Zeichen 首 "Haupt, Oberhaupt," und vielleicht von obe-hito "grosser Mensch" herzuleiten. Man liest auch ofuto re-p. vofuto. Im Februar 680 bekam das Haupthaus (oho-uji) der Immbe das Kabane Muvazi, und im Januar 685 das Kabane Sukune; die Zweighäuser (ko-uji) behielten aber noch eine Zeit lang das ursprüngliche Kabane Obito.

trefflichen Sakaki-Baum <sup>22</sup> des himmlischen Kagu Berges <sup>21</sup> aus, und an den oberen Zweigen hingen sie einen erlauchten Faden mit fünfhundert Stück Yasaka-Juwelen auf, und an die mittleren Zweige hingen sie einen Yata-Spiegel. <sup>24</sup>—Nach anderem Berichte

Die Bezeichnung des Kabane's ist übrigens an gegenwärtiger Stelle im Originaltext A nicht gegeben, sondern später ergänzt worden.

22 I-ho-tsu-ma-sakaki "fünf-hundert-treffliche-Sakaki." Motowori erklärt ten als "Zweig;" es ist aber nur die Genetiv-Partikel. Der immergrüne Sakaki Banm ist wie der Hi-no-ki der heilige Banm par excellence des Shintökultes. Bei Shintöfeierlichkeiten noch jetzt in mannichfaltigster Verwendung.

<sup>23</sup> Ama no Kagu-yama, ein Berg in Yamato. Nach Motowori wäre hier "der Berg Kagn im Himmel" als Gegensatz zum irdischen Kagu Berge in Yamato zu interpretieren. Es ist aber wohl anzunehmen, dass in der alten Mythologie der Berg Kagu in Yamato und im Himmel als identisch betrachtet wurden. Nach einer Ueberlieferung soll der Berg vom Himmel nach der Erde versetzt worden sein. Ueber die Lesung Ama oder Ame vgl. Kap. I, Anm. 24.







Vorderseite.

YATSU-HANA NO SHINKYO.

heisst er ein Ma-futsu-Spiegel. 25—An die unteren Zweige hängten sie grüne weiche Opfergaben 26 und weisse weiche Opfergaben. 26 Dann sagten sie miteinander Gebete 27 her. Ferner nahm Ama no Uzume 25 no Mikoto, die Urahne der Sarume 29 no kimi, einen mit Chi-Gras 30 umwundenen Speer in die Hand, stellte sich vor die Thür der himmlischen Felsenhöhle und führte in

Ich halte es für höchst wahrscheinlich, dass unter ya-tu-kaŋami ein Spiegel von ähnlicher Form zu verstehen ist, und dass der Ausdruck etwa durch "achthändiger Spiegel, Spiegel mit acht Handhaben" wiederzugeben ist.

Der heilige Spiegel in Ise soll mit diesem Spiegel identisch sein. Vgl. Satow's Handbook, 2. ed. p. 176.

25 Ma-futsu-kagami "trefllich-dicker-Spiegel; "futsu=futo "dick, gross."

26 青和 常 avo-nigi-te: avo "grfin" oder "blan;" nigi "weich," von einigen als "versöhnend" erklärt, von I einfach als ehrendes Präfix aufgefuset, te scheint eine Kontraktion aus tahe "Tuch" zu sein, wie schon Motoweri vorgeschlagen hat; dafür spricht auch, dass diese te aus Hanf- und Manlbeerrindenzeug bestanden. Später wird te überhaupt im Sinne von "Opfergabe" gebraucht, und ich vernute, dass wir dasselbe Wort auch in mitegura "Opfergabe" haben, was entgegen der von mir Buch 29, Kap. IV, Ann. 31 (Seite 23) citierten Mabuchi'schen Hypothese in mit-e-gura zu zerlegen sein dürfte. Die gleiche Auffassung scheint Ⅲ zu haben, indem er im Kommentar vol. 3, p. 14 a. für mitegura die Schreibung 劉 賴度 mite-kura "hehr-Seide-Sitz" anwendet. Ⅰ jedoch setzt unser te=te "Hand" und meint es heisse so, weil die Gabe mit der Hand überreicht wird.

自和幣 shira-nigi-te "weisse weiche Opfergabe." Die grüne bestand aus asat "hanfenem Zeug," die weisse aus yufu "Papiermanibeerbannurindenzeng." Diese Opfergaben sind das Prototyp der Gohei, Stöckehen mit daran hängenden ziekzackformigen Papierstreifen.

27 Vielleicht Norito gemeint.

28 Ama no Uzu-me no Mikoto "das schreckliche oder abschreckende Weib des Himmels." Uzu "abschreckend" ist mit dem Zeichen 翻 lien "Schunnek ans Gold- und Silberdraht" geschrieben, und nach einer anderen Erklärung (von Ts) hätte man es hier mit dem Worte uzu "Kopfschunnek" zu thun: die Göttin soll dann ihren Namen von dem von ihr getragenen Kopfschunnek aus Spindelbaum-Blättern haben, vgl. die Angabe des KOJIKI sect. 16, Chamberlain Seite 57. 到 uzu ist aber offenbar hier mur phonetisch gebraucht.

29 Saru-me "Affen-Weib." Zu Sarume no kimi vgl. Buch 2, Kap IV, Ann. 30.

30 茅 hsü, jap. chi, eine Art Riedgras. Nach I=suge eine Carex Binsenart. Aston: Eulalia grass. kunstvoller Weise eine Pantomime auf. <sup>31</sup> Ferner nahm sie einen trefflichen Sakaki Baum des Himmlischen Kagu Berges und machte sich daraus einen Kopfschmuck; aus Keulenbärlapp <sup>32</sup> machte sie sich ein Handstützband <sup>33</sup> und machte [auf der Feuerstätte] Feuer an; <sup>34</sup> sie stellte einen Trog umgekehrt



UZUME.

<sup>31</sup> Angeblicher Ursprung der sog, Kaguca Tänze, Pantomimen welche bei Gelegenheit von Shintöfesten auf einer ständigen oder temporär errichteten (gewöhnlich nach drei Seiten offenen) erhöhten Bühne (Kaguca-butai) aufgeführt werden.

<sup>32</sup> M hikuge, oder hikuge no kudzura Lycopodium clavatum, von weisser Farbe, wächst an der Rinde der Bänme und hängt fadenförmig herab, weshalb es in der Provinz Kii auch kichige "Baum-Bart" genannt wird.

23 Tosuki aus tessuki "Hand-Unterstützung," ein um die Schultern geschlungenes und zusammengeknotetes Band zur Stütze der Arme und Hände, wenn nan einen sehwereren Gegenstand vor sich haltend trug. Vgl. im Oho-Harahe den Ausdruck tosuki kukuru tomonono "die Handstützbänder tragenden [Küchen] abteilungs-hänpter." Was man jetzt tasuki nennt, ist von dem alten tasuki wesentlich verschieden; jetzt versteht man darunter einen Aermelaufschürzer, welchen die Frauen um die Schulter schlingen, im die beim Arbeiten lästigen langen imd weiten Aermel ihrer Gewänder an die Achsel festzulegen und so den Arm frei zu bekommen.

\*\*\* 失 度 挽 hosēlokuro taki (oder yaki). Anf den ersten Blick erscheint hier das Zeichen 度 tokoro überflüssig, da einfach das Anzünden von Fenern ohne nähere Ortsbestimmung gemeint ist; hosēlokuro (Fener-Stütte) ist aber als Bezeichnung für dasjenige Fener gebraucht, welches bei Götterfesten auf dem Hofe (aiha) angezündet wurde. Es ist identisch mit den sogenannten niha-bi

mit dem Boden nach oben hin, 35 und gab göttlich inspirierte Worte von sich 36

Nun hörte Ama-terasu Oho-mi-kami dies und sprach: "Seitdem ich mich in der Felsenhöhle eingeschlossen halte, sollte meiner Meinung nach doch in dem Mittellande des Ueppigen Schilf-Gefildes jedenfalls beständige Nacht sein. Wie kommt es daher, dass Ama no Uzume no Mikoto so ausgelassen lustig ist?" Hierauf öffnete sie ein klein wenig mit ihrer erlauchten Hand die Felsenthür und sah hinaus. Da ergriff Ta-chikara-wo no Kami sofort Ama-terasu Oho-mi-kami an der Hand und zog sie ehrerbietig heraus. Hierauf

<sup>,,</sup> Hof-Feuern," die schon im Kogosнül erwähnt werden (庭僚=庭人 niha-hi) und auch dem späteren Shintökult angehören.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Die Darstellung des Nihongi ist hier lückenhaft verglichen mit der des Kojiki. Es sollte angegeben sein, dass die Göttin sich auf den Trog stellte und durch Herumstampfen darauf Lärm verursachte. Vgl. die Parallelstelle im Kojiki: "... dann legte sie ein uke (tönendes Brett?) vor die Thirr der himmlischen Felsenhöhle und stampfte darauf, dass es ertönte, und that als ob sie eine göttliche Inspiration habe, zog die Warzen ihrer Brüste heraus und zog den Saumbund ihres Gewandes bis an die Scham herab. Da schütterte das hohe Himmelsgefilde und die achthundert Myriaden Götter alle zusammen lachten."

<sup>36</sup> D. h. sie geriet in einen Zustand der Verzückung und stiess in diesem Zustande Worte aus, welche als Eingebungen einer Gottheit betrachtet wurden. Die Stelle ist interessant, da sie zeigt, dass die religiöse Ceremonie des sich in einen visionären Zustand Versetzens, wie wir sie noch jetzt hänfig bei den Shintoisten, sowohl Priestern als Laien, beobachten können, uralt ist. Näheres über diesen wichtigen Bestandteil des esoterischen Shintoismus siehe in P. Lovel's Anfsatz Esoteric Shinto, in J. A. S. T. vol. XXII, pag 1 ff., und des gleichen Autors Buch "Occult Japan." Aston a. a. O. hat folgende Note; In Hirata's Version der alten mythischen Erzählung führt er hier eine Formel ein, die nach dem KÜJIKI von der Sonnengöttin dem Ninigi no Mikoto gelehrt wurde, nach dem Kogoshül aber ursprünglich von Uznme no Mikoto herrühren soll. Es besteht aus den Silben Hito-futa-mi-yo-itsu-mu-nanaya-kokono-tari, ans denen Hirata sich grosse Mühe gegeben hat einen Sinn zu ziehen. Hito ist nach ihm = "Mann, Mensch," fu'a = "Deckel," i. e. die Thür der Felsenhöhle, miyo=Imperativ von miru "sehen," so dass diese Phrase bedente: "Seht! ihr Götter an der Thür!" n. s. w. Dass diese Wörter jetzt

zogen Nakatomi no Kami und Imube no Kami 37 sofort ein mit den Wurzelenden verflochtenes Seil 38—es heisst auch ein

einfach die Zahlwörter von eins bis zehn sind, ist unleugbar, aber nach seiner Argumentation soll dies eine spätere Verwendung sein.

3º Nakatomi no Kami "der Gott Nakatomi," d. i. der Ahngott der Nakatomi Familie, als dessen eigentlichen Namen wir oben, Kap. VI, Anm. 18 Ama no Kogane no Mikoto kennen lernten. Imnb: no Kami "der Ahngott der Imnbe Familie" ist Futo-tama no Mikoto. Anch in einigen anderen Fällen sind diese beiden Götter nach ihren menschlichen Nachkommen benannt. So giebt e≤ in der Provinz Aha einen Imnbe-jinja; die Benennung Nakatomi no Kami kehrt im Keikō-ki Buch 7 wieder, ferner im Götternamenregister der Provinz Chikugo, (CHIKUGO-KOKU-NAI-JIN-MEI-CHÖ.)

"端 瑞 之 繩 shiri-kume-unha, ein Seil aus Reisstroh, das mit den Wurzeln ausgerissen wurde, die am Ende des Seils herausstehen. Jetzt in shime-naha verkürzt. Ist noch bei verschiedenen Ceremonien im Gebrauch. Die Zeichen bedeuten: "ein Seil mit herausragenden [Wurzel-] Enden." Der japanische Ausdruck wird verschieden erklärt: Mabuchi: shiri-he-kagiri-me-naha "nach hinten abgreuzendes Seil;" Chamberlain und Aston folgen Motowori und übersetzen "bottomtied-rope." Es ist wohl abzuleiten von shiri "hinten, "kume verwandt mit kumn 組 "zusammenbinden, verflechten," naha "Seil:" "hintenspann-Seil." Nach Professor M. Kurokawa wurden in ältester Zeit die Höhlen, worin die Japaner wohnten, verlassen, wenn darin Jemand gestorben war (also dieselbe Praxis wie bei manchen formosanischen Stämmen mit den Sterbehäusern), und zum Zeichen, dass die Stätte nunmehr eine Grabstätte, und nicht mehr ein Wohnort für Lebende sei, soll ein Shiri-kumendra vor den Eingang der Höhle, hinter den hinausgezogenen Lebenden, gespannt worden sein.



SHIRI-KUME-NAHA.

linkes Seil. 10—als Grenzlinie vor [den Eingang zur Höhle] und baten sie nicht wieder hinein zurückzukehren.

Hierauf schoben alle Götter die Schuld auf Susa no Wo no Mikoto und erlegten ihm eine Busse von tausend Tischen <sup>40</sup> [mit Opfergaben] auf und bestraften ihn schliesslich [auf diese Weise]. Sie liessen ihm auch die Haare ausreissen und liessen ihn dadurch für seine Schuld Genugthuung geben.

Es wird auch berichtet, dass sie ihm die Nägel an seinen Händen und Füssen ausrissen und ihn so Genugthuung geben liessen.

Nachdem dies geschehen war, verbannten sie ihn endlich mit göttlicher Verbannung.

I.—In einer Schrift heisst es:—Hiernach befand sich Waka-hiru-me no Mikoto<sup>41</sup> in der heiligen Webhalle

Im Kogosnër wird es 日 御 繩 hi no mi-naha "der Sonne erlauchtes Seil" genannt. Vgl. auch die folgende Anmerkung.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> So wegen seiner Flechtart genannt, weil es in der Richtung von rechts nach links geflochten oder gedreht wird. Die hervorstehenden Strohhalme sind büschelförung arrangiert, in regelrechten Zwischenräumen, und zwar so, dass das erste Büschel 3, das zweite 5, das dritte 7, das vierte wieder 3, das fünfte 5, das sechste 7 Halme u. s. w. bis zum Ende des Seils, hat.

<sup>40</sup> 千座置戶 chi-kura-oki-do; chi 1000; kura=harahe-tsu-mono wo suuru kura
"Giestelle oder Tischchen," worauf die Bussgegenstände gelegt werden; oki
von oku "hinlegen;" do oder to wohl "Ort," nicht=tari 足, wie Shigetane
erklären will. Der Parallelismus mit dem Ausdruck chi-kura no oki-kura ni
oki-tarahashite "auf tausend Stück Gestellen [die Harahe-tsu-mono] in Fülle
hinlegend" im Ono-Harahe bestätigt diese Etymologie. Chi-kura-oki-do also
wörtlich: "der tausend-gestellige Hinlege-Ort," d. i. tansend Tische mit daraufgelegten Bussgegeuständen.

Je nach der Kleine oder Grösse der Schuld, welche man auf sich geladen hatte, wurde vom alten sakralen Strafrecht eine kleinere oder grössere Anzahl von zu erlegenden Harahe-tsu-mono "Bussgegenständen" vorgeschrieben. Dieselben wurden in einen Fluss geworfen und von den Göttern mit den daran haftenden Sünden ins Meer und von da in die Unterwelt, von wo her alles Böse stammen soll, weggeführt. Tausend Tische Bussgegenstände sind eine ausserordentlich grosse Busse, der grossen Summe von Uebelthaten des Susa no Wo entsprechend.

<sup>41 &</sup>quot;Junges-Sonnen-Weib." Im KÜJIKI ist sie als jüngere Schwester der

und webte die erlauchten Kleider der Götter. Als Susa no Wo no Mikoto dies sah, zog er einem scheckigen Pferde mit Rückwärtsschindung die Haut ab und warf es in das Innere der Halle hinein. erschrak Waka-hiru-me no Mikoto, fiel von dem Webstuhl herab, verwundete sich mit dem Webschiff, welches sie in der Hand hielt, und verschied göttlich. Daher sprach Ama-terasu Oho-mi-kami zu Susa no Wo no Mikoto und sagte: "Du hast immer noch ein schwarzes Herz. Ich wünsche nicht, dich von Angesicht zu Angesicht zu sehen." Darauf begab sie sich in die Felsenhöhle des Himmels hinein und schloss die Felsenthür zu. Hierauf war die ganze Welt beständig dunkel und es gab keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht mehr. Daher versammelten sich die achtzig Myriaden Götter auf dem Hohen Marktplatz des Himmels 42 und hielten Nachfrage. 48 Nun war da ein Gott Namens Omohi-kane no Kami, ein Sohn des Taka-mi-musubi no Mikoto, welcher Talent zum Ausdenken von Plänen hatte. Derselbe dachte nun nach und sprach : "Lasst uns die Gestalt (ein Bildnis) jener Göttin 44 verfertigen und ihr Gebete

Sonnengöttin Ama-terasu Oho-mi-kami aufgeführt, im Shi-ki aber als Tochter der Ama-terasu bezeichnet. Erstere Auffassung verdient den Vorzug und ist allgemein angenommen. Shigetani und I verlangen übrigens die Lesung Wake-hi-me statt Wake-hi-u-me.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Anna no taka-ichi oder takechi, ein Ort am achtströmigen Flusse des Himmels. Der Versanmlungsort der Götter ist wohl so benannt, weil sie hier wie die Leute auf einem Marktplatz aus allen Himmelsgegenden zusammenkamen. Man beachte auch, dass Takechi "hoher Marktplatz" der Name eines Distriktes in der Provinz Yamato ist!

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Wahrscheinlich fragten sie den Gott Taka-mi-musubi no Mikoto um Auskunft,

<sup>\*\*</sup> D. i. der Ama-terasu Oho-mi-kami. Es handelt sich aber nicht um die Gestalt der anthropomorphen Göttin, sondern um die Gestalt der Sonne selbst in Form eines metallnen Spiegels. Vgl. die folgende Legende, sowie den Ausdruck 日 僚 之 貌 "Sonnen-gestaltiger Spiegel" im Korosutüt.

darbringen." Sie machten daher hierauf Ishi-koridome <sup>45</sup> zum Verfertiger [des Bildnisses], welcher Metall <sup>46</sup> vom Himmlischen Kagu Berge nahm und daraus einen Sonnen-Speer <sup>47</sup> verfertigte. Ferner zog er in einem Stück das Fell eines trefflichen Hirsches <sup>48</sup>

\*\* Ishi-kori-dome oder Ishi-kori-tome (anch tobe), erkläre ich als ishi "Stein,"
kori von koru "hauen" (verwandt mit kiru schneiden?), also "Stein-Hauer."
Wenn dome=tome "alte Frau" ist, so handelt es sich um eine weibliche
Gottheit; wenn wir aber darin tome=tobe, wie es in den Männernamen Tuks-tome
no Mikoto, Kuhashi-tome no Mikoto (KÜJIKI), Nagusa-tobe, Nishiki-tobe (JIMMU-KI),
Iki no Kuni no Ara-kaha-tobe (SÜJIK-KI), Kasuga no Tobe-kuni-kuso-tome u. s. w.
vorkommt, erblicken, so muissen wir Ishi-kori-dome als eine männliche Gottheit
betrachten. Ich entscheide mich für die letztere Annahme. In der nächstfolgenden Variante dieser Legende wird ein Gott Ama no Nakudo, der Urahn
der Kugami-tsukuri d. i. der Spiegelmacher (Name einer Volksgruppe Be),
an Ishi-kori-dome's Stelle genannt. (Nach dem im Shaku-Nihongi citierten 

† sit Ishi-kori-dome der Werk-Gott des Himmels und ein Sohn von Ama no
Nukudo).

Nach den Zeichen bedeutet der Name "Stein-gerinnen-alte Frau," doch ist diese Schreibung nur phonetisch. Motoworl's Interpretation *I-shikiri-tome* "wieder schmiedende alte Frau" mit Anlehnung an eine Tradition, dass der Spiegel zwei Mal geschmiedet worden sei, weil der erste nichts taugte, ist gekünstelt und unannehmbar.

\*Was für ein Metall gemeint sei, ist unklar. I denkt an Eisen, Aston übersetzt geradezu mit Kupfer (wohl in Anlehmung an das KÜJIKI). Ersteres ist wahrscheinlicher; keinesfalls aber ist unter & kane hier Gold zu verstehen.

47 Dieser Hi-boko "Sonnenspeer" scheint identisch mit dem im Haupttext erwähnten chi-maki no hoko "mit Chi-Gras nnuwnndenen Speer" zu sein. Die Ausdrucksweise des Nihosot ist an dieser Stelle sehr plump. Die Figur der Göttin kami no mi-kata (d. i. der Spiegel) und der Sonnenspeer hi-boko sind zwei verschiedene Dinge, welche alle beide von dem Werkgott hergestellt wurden. It möchte sich ans dem Dilenma dadurch helfen, dass er 日 矛 hi-boko für eine Korruptele statt 日 森 hi no mi-kata "Figur der Sonne" erklärt. Durch Vergleichung der betreffenden Stellen im Kojiki und Kütiki ergiebt sich, dass ein Gott Namens Ama-tsu-mara (d. i. himmlischer Penis), und nicht Ishi-kori-dome, den hi-boko verfertigte, was mir II's Hypothese zu stützen scheint. Ist in diesem von einem Gott "Himmlischer Penis" verfertigten "Sonnen-Speer" ein Bestandteil des alten Phalluskults zu erblicken? Vgl. das oben Kap. II, Ann. 2 über nn-boko "Juwelen-Speer" Gesagte.

\*\* Ma-na-ka. ma "trefflich" ist nur ein ehrendes Pracfix, na Genetiv Partikel, vgl. Kap. V, Anm. 12. Im Kojiki ma-wo-shika, von gleicher Bedeutung. ab und verfertigte daraus einen Himmlischen Blasebalg. <sup>49</sup> Die mit dessen Hilfe ehrfurchtsvoll angefertigte Göttin <sup>50</sup> ist die im Lande Ki wohnende Göttin Hi no Kuma no Kami, <sup>51</sup>

II.—In einer Schrift heisst es:—Ihre Hoheit die Sonnengöttin machte ein Himmlisches umzäuntes Reisfeld <sup>56</sup> zu ihrem erlauchten Reisfeld. Da, als es Frühling war, verstopfte Susa no Wo no Mikoto die Kanäle [der Reisfelder] und zerstörte die Dämme, und ferner im Herbst, als die Körnerfrüchte bereits reif geworden

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Mit Hülfe des Blaschalges wurde die Schmiedearbeit vollzogen, nämlich aus dem Eisen vom Kagu-Berg ein Spiegel verfertigt. Dieser Spiegel ist die Göttin, oder vielmehr deren Bildnis.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Man sollte nach dem Vorhergehenden erwarten, dass diese Göttin die Sonnengöttin Ama-terasu sei. Die Darstellung des NHOSGH ist aber richtig, obgleich lückeulnaft. Die entsprechende Stelle im Kogoshët klärt uns über den wahren Sachverhalt auf: "Hierauf liessen [die Götter] im Anschluss an den Plan des Omohi-kane no Kami durch Ishi-kori-dome no Kami einen Sonnengestaltigen Spiegel giessen. Der das erste Mal gegossene gefiel aber nicht gauz; dieser ist die Göttin Hi no Kuma no Kami des Landes Kii. Der das zweite Mal gegossene war von schöner Beschaffenheit; dieser ist die grosse Göttin von Ise [d. h. Ama-terasu Oho-mi-kami, deren Haupttempel ja bekanntlich in der Provinz Ise sich befindet]." Das NIHOSGI berichtet uns hier also nur von dem ersten misslungenen Gusse, ohne des zweiten Erwähnung zu thun, wodurch die ganze Darstellung schief wird.

日前神 Hi no Kuma no Kumi, nicht Hi no Mahe no Kumi zu lesen.

Der Göttin ist der Tempel Hi-no-Kuma no miya im Distrikt Nakusa der

Provinz Kii geweiht; für den Namen dieses Tempels 日 前 宮 sind jetzt anch
die Aussprachen Hi-no-saki no miya und sinico-jap. Nichi-zen-yū im Gebrauch.

I bemerkt, dass der Name Hi no Kuma no Kumi sich auf den Sonnenspeer

und Spiegel bezieht: beide zusammen sind eine Gottheit, oder vielmehr deren

Emblem. Der Spiegel ist am Speere aufgehängt.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> 垣田 kaki-da, ein mit einem Zaum zur Abwehr der Tiere umgebenes Reisfeld.

waren, zog er Abgrenzungsseile rings um sie herum. So Ferner als die Sonnengöttin sich in ihrer Webhalle befand, zog er einem scheckigen Pferde bei lebendigem Leibe die Haut ab und warf es in das Innere der Halle hinein. In allen diesen mannichfaltigen Dingen war sein Betragen im höchsten Grade roh. Trotz alledem machte ihm die Sonnengöttin in ihrer gütigen und freundlichen Gesinnung gegen ihn keine Vorwürfe und hegte kein Uebelwollen gegen ihn, sondern ertrug alles mit Gleichmut und Geduld.

Als die Zeit herangekommen war, wo die Sonnengöttin das Fest des Neuen Schmauses halten wollte, da liess Susa no Wo no Mikoto unter dem erlauchten Sitze im Neuen Palaste <sup>54</sup> heimlich Kot. Die Sonnengöttin, welche nichts davon wusste, nahm direkt auf dem Sitze Platz. In folge dessen wurde der Sonnengöttin überall in ihrem Körper übel. Deshalb wurde sie zornig, nahm gleich ihren Aufenthalt in der Felsenhöhle des Himmels und verschloss die Felsenthür derselben.

Da waren alle Götter darüber betrübt und liessen den Gott Namens Ama no Nukado, 55 den Urahnen der Kagami-tsukuri Volksgruppe, 56 einen Spiegel

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Die um die Felder gezogenen Seile waren ein Zeichen des Besitzrechtes dessen, welcher die Seile aufspannte. Susa no Wo masst sieh also hier widerrechtlich das Besitztum der Ama-terasu an.

<sup>54</sup> Siehe oben Anm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Vater des oben genannten Ishi-kori-dome. Die Bedeutung des Namens ist dunkel. Die Zeichen 天 標 戶 "Himmels-Hülse-Thor" sind ohne Zweifel nur phonetisch gebraucht, aber nukado bleibt unerklärlich.

<sup>56</sup> Kagami-tsukuri no Be, das Be der Spiegelmacher. Vgl. Buch 29, Kap. XI (Temmu 10, Jahr, 10. Monat, 5. Tag), wo erwähnt wird, dass das Uji der Kagami-tsukuri no miyatsuko das Kabane Murazi erhielt. Sie müssen an verschiedenen Orten gewohnt haben, wie durch Dörfer in den Provinzen Yamato, Idzu n. s. w., welche ihren Namen tragen, bewiesen wird. Auch nach ihnen benaante Shintötempel giebt es, nämlich den Kagami-tsukuri Ita

machen; den Gott Futo-tama, den Urahnen der Imube, beauftragten sie mit der Anfertigung von [weichen] Opfergaben [aus Hanf und Maulbeerrindenzeug]; <sup>57</sup> und die Göttin Toyo-tama, <sup>58</sup> die Urahne der Tama-tsukuri Volksgruppe, <sup>59</sup> beauftragten sie mit der Anfertigung von Juwelen. Ferner beauftragten sie den Gott Yama-dzuchi <sup>60</sup> achtzig Tama-gushi <sup>61</sup>

no jinja, in welchem der Gott Ishi-kori-dome no Mikoto, und den Kagami-tsukuri Maki no jinja, in welchem sein Vater, der Gott Ama no Nukado no Mikoto, verehrt wird. Die Be der Kagami-tsukuri müssen etwa im 8. Jahr-hundert verschwunden sein, denn in späteren Geschichtswerken vom Shoku-Nihosgi an wird ihrer nie mehr Erwähnung gethan, auch sind sie im Seishihoku nicht mit aufgeführt.

57 Siehe oben Anm. 26,

58 Toyo-tama "Ueppiges-Juwel," "Herrliches Juwel;" toyo ist Honorificum. Hirata citiert ans dem Engishikiden Namen eines Shintötempels in Distrikt Nakata (jetzt Myötö und Myösai) der Provinz Aha (Shikoku), welcher Ama no Ishi-kado-waki-toyo-tama-hime no jinja heiset, und bemerkt, dass in diesem Tempel wohl die Gottheit Toyo-tama verehrt wurde, deren voller Name "Himmels-Stein-Thür-öffnen-üppiges-Juwel-wunderbares Weib" auf die Rolle hinweist, welche sie bei Oeffnung der himmlischen Felsenthür spielte. Aus dem Namen dieses Tempels ergiebt sich ferner, dass Toyo-tama nicht ein Gott, sondern eine Götin ist, was durch das Hinos-Kogoshi? und Jimmelhisho bekräftigt wird, wo es heisst: "Kushi-akaru-tama no Mikuto ist eine Tochter von Taka-mi-musubi no Kami und jüngere Schwester von Taku-hata-chi-chi-hime no Mikoto. I hält letztere Angabe für falsch; da er aber nicht das Geringste beibringen kann, wodurch sie widerlegt werden könnte, so müssen wir das weibliche Geschlecht der Gottheit als erwiesen betrachten.

50 Tama-tsukuri, H Tama-suri "Juwelen-Macher." Siehe Kap. V, Anm. 35. 60 由實 Yama-tzuchi oder Yama-tzuchi no Kami "Berg-Edler" (Zeichen: "Bergdonner") ist identisch mit dem Kap. IV, Anm. 5 genannten Oho-yama-tsu-mi no Kami, dem Berggott. Die Lesung Yama-ikadzuchi ist nicht gut. Es ist dasselbe 電 tsuchi wie in Take-mika-dzuchi, Itsu no Kagu-dzuchi, Itsu no Yama-dzuchi u. s. w.

61 Sowohl achtzig als f\(\tilde{u}\)nfhundert sind als unbestimmte grosse Zahlen, im Sinn von "viele" zu nehmen.

Mabuchi versteht unter tama-gushi 玉 籤 einen Bambus oder ein Baumstück (Baumsweig) mit daran gehängten tama "Juwelen." Er gründet seine Ausicht auf eine Stelle in einem Gedichte des Manyösniö, III 132, welche lautet: waga yado ni mi-moro vo tatete ihahi-be vo suhe takz-dana wo ma naku nuki-tawe n. s. w. "in meinem Hanse richte ich ein erlauchtes Gemach her, stelle Opfer-

von dem fünfhundertästigen trefflichen Sakaki Baum zu beschaffen, und den Gott Nu-dzuchi 62 achtzig Tamagushi von dem fünfhundertzweigigen Nu-suzu<sup>63</sup>

Krüge hin, und Bambus-Juwelen (taka-dama, d. i. tama, welche an Bambus mit Schnüren aufgehängt sind) durchziehe ich lückenlos (dicht an einander gereiht) [mit einer Schnur] und hänge sie daran." Dies ist nach Mabuchi und Hirata identisch mit unserem tama-gushi, etwa "Juwelen-[geschmückter]-Stock." Unter kushi versteht man im allgemeinen einen Gegenstand, der in etwas hineingesteckt wird (kushi wa mono ni sashi-tateru wo in), warum ein Kamm, der ins Haar gesteckt wird, auch kushi heisst. Im speziellen ist kushi ein kleines Sakaki-Stück, ein Sakaki-Zweig (oder auch ein Susu-Zweig, siehe Anm. 63), den man irgend in ein Behältnis oder Ständer hineinsteckt oder auch in der Hand hält, im Gegensatz zum grossen mit der Wurzel ausgegrabenen Sakaki Baum. Das Tama-qushi ist ein solches kushi, woran durchbohrte und mit einer Schnur durchfädelte Juwelen angehängt sind. Hirata bemerkt, dass man wohl die Tama-gushi, wie dies auch später geschah, in der Hand gehalten und den Göttern dargebracht habe. Aus den Ceremonienbüchern (gi-shiki-sho) zum Shintō Gottesdienst erhellt, dass man in alter Zeit beim Gottesdienst sowohl im Miya als an den Thüren desselben Sakaki zum Schmucke hinstellte. Noch jetzt werden beim Matsuri zwei Sakakibäume mit den Wurzeln rechts und links vor den Eingang des Tempels gestellt. Ferner werden beim Gotteslienst von den Teilnehmern an der Kulthandlung Sakakizweige dargebracht. Auch bei der Begrübnisceremonie ist es üblich, dass man vor dem Sarge achtbeinige Tische aufstellt, und dass die Leidtragenden darauf kleine Sakakizweige mit daran hängenden Papierstreifen (eigentlich Streifen aus yufu Papiermaulbeerrindenzeng) als Opfergabe für die Seele des Verstorbenen hinlegen.

Motowori will tama in tama-gushi als eine Kontraktion aus tamuke "Opfer- oder Weiligeschenk" erklären, was aber lautgesetzlich unmöglich ist. Die Erklärung tama "Juwel" ist dazu so fiberaus einfach und plausibel, dass man doch nicht weiter zu schweifen braucht.

<sup>62</sup> Nu-dzuchi oder Nu-tsuchi "der Feld-Altehrwürdige," d. i. der Feldgott. Vgl. Kap. III, Anm. 7.

<sup>63</sup> Nu-suzu oder Nu-suzu "Feld-Suzu" ist eine sehr kleine Bandbusart, eine Art Shinome-dake, von schwarzer Farbe, die noch jetzt in den Provinzen Aha, Tosa u. s. w. Suzu genant wird. Auch der Name Suzuki findet sich dafür; so liest z. B. das Shi-ki suzuki statt nu-suzu. Suzu soll ein onomatopoetisches Wort sein, indem die Blätter im Winde ein sausendes Geräusch hervorbringen, das ungefähr wie su-su tönt. Sowohl aus Sakuki-Zweigen als aus Suzu wurden Ohe-tama-guzhi gefertigt und bei der Divination gebraucht, doch sind die näheren Umstände ihrer Verwendungsweise dabei nicht mehr bekannt. Suzu ist wahrscheinlich mit susu, Name einer bekannten kleinen Bambusart (Arundinaria juponica), etymologisch verwandt.

zu beschaffen. Nachdem alle diese Gegenstände sämtlich zusammengebracht worden waren, da bat Ama no Koyane no Mikoto, der Urahn der Nakatomi, [die Göttin Amaterasu] inständig mit göttlich inständiger Bitte. 64 Hierauf öffnete gleich die Sonnengöttin die Felsenthür und kam heraus. Bei dieser Gelegenheit schlug der Spiegel, als man ihn in die Felsenhöhle hineinthat, gegen die Thür und bekam einen kleinen Sprung. Dieser Sprung ist heutigen Tags noch vorhanden. Dieses 65 ist die in Ise verehrte grosse Gottheit. Hiernach wurde Susa no Wo no Mikoto für schuldig erklärt und es wurden von ihm Bussgegenstände 66 gefordert, und zwar [nahmen sie] die Enden seiner Hände als gute wegzuwerfende Dinge und die Enden seiner Füsse als schlechte wegzuwerfende Dinge; 67 seinen Speichel wiederum nahmen

<sup>\*\*</sup>i种 祝 祝 之 kumn-hosaki hosakik, hosaku hat jetzt die Bedeutung "wiederholen, dasselbe wiederholen;" das chin. Zeichen bedeutet aber "inständig bitten," und diese Bedeutung will auch Hirata mit hosaki verbunden wissen. II dagegen will hosaki als Kontraktion aus der kann möglichen Verbindung 祝 拳 hogi-soki erklären. Das Praefix kannu "göttlich" steht hier wie in den analogen Fällen kannu-tsudohi "göttliche Versammlung," kamu-hakari "göttliche Beratung,"

<sup>65</sup> D. i. der Spiegel.

<sup>66</sup> harahe-tsu-mono, wörtlich "Reinigungsdinge," weil sie zur Ceremonie der Reinigung verwendet wurden.

<sup>&</sup>quot;吉葉物 yoshi-kirahi-mono", gute wegzuwerfende Dinge" sind nach Shigetane die Zeichen oder Merkmale der Reinigung, welche bei jedem Kultustlienst vorgenommen wird. 內 葉物 ashi-kirahi-mono", schlechte wegzuwerfende Dinge" sind nach derselben Antorität die Bussgegenstände für wirkliche selbstbegangene Vergehen. Beim Reinigungsprocess havahe werden nämlich zwei Seiten unterschieden: eine gute Seite, bei der es sich um die Herbeischaffung von Glück, und eine schlechte Seite, bei der es sich um die Hinwegschaffung von Unglück handelt. Mehr ins einzelne gehend werden im Rul-Jü-SaN-DAI-KYAKU folgende vier Arten von harahe-tm-mono mit Unterabteilungen unterschieden:

a 大赦来物 Dai no harahe-tsu-mono 28 Sorten

b L ,, ,, ,, Kami no ,, ,, ,, 26 ,

с ф ,, ,, ,, Naka ,, ,, ,, ,, 22 ,, d 下 ,, ,, ,, Shimo ,, ,, ,, ,, 22 ,,

sie als weisse weiche Opfergabe, und seinen Nasenfluss 68 nahmen sie als grüne weiche Opfergabe, und damit war die Reinigung zu Ende geführt. Zuletzt verbannten sie ihn gemäss dem Gesetze der göttlichen Verbannung.

III.—In einer Schrift heisst es:—Hierauf hatte die Sonnengöttin drei Reisfelder, deren Namen waren: das Leichte <sup>60</sup> Reisfeld des Himmels, das Ebene Reisfeld des Himmels, und das Dorf-nahe <sup>70</sup> Reisfeld des Himmels. Alle diese waren gute Reisfelder und litten niemals Schaden, auch wenn sie von langan-

im ganzen also 96 Sorten. Was für Gegenstände dies seien, erfahren wir z. B. aus Temmu-ki 5. Jahr, 8. Monat, 16. Tag (Seite 18) und 10. Jahr, 7. Monat, 30. Tag (Seite 41). An letzterer Stelle werden von den Kuni no miyatsuko Sklaven als harahetsu-mono verlangt; in welcher Weise diese aber beim Reinigungsprocess zur Verwendung kamen, ist nicht ersichtlich.

Die oben gegebene Erklärung von yoshi-kirahi-mono und ashi-kirahi-mono stimut auch zu den Anschanungen Motowori's. Dieser versteht unter den guten Reinigungsopferspenden (Yoshi-kirahi-mono=yoshi harahe, ashi-kirahi-mono = ashi-harahe; kirafu bedentet die betreffenden Gegenstände verabschenen und wegwerfen) die beim Reinigungsopferspenden die Gegenstände, welche der Sünder besessen und gebraucht hat, und die deshalb als verunreinigt wegzuwerfen sind.

Mit den "Enden" sind die Nägel gemeint, wie aus der weiter unten folgenden Parallelstelle hervorgeht. Anch im Kojiki wird das Ausreissen seiner Finger- und Zehennägel-erwähnt. Wie Motowori meint, sei das Vergehen des Susa no Wo so schwer gewesen, dass die Opferung der sonst üblichen harahe-tsu-mono nicht genügt habe, und dass deshalb noch seine Fingernägel und Zehennägel unter die beiden Arten der Opferspenden mit einbezogen worden seien. Vgl. auch Weiffert's Aufsatz "Das Shintogebet der grossen Reinigung" in Heft 58 der Mittheilungen, und meine Ancient Japanese Rituals, T. A.S. J. vol. 27, part 1.

68 Yodari nach H=hanadari "Nasenausfluss." Jetzt bedeutet Yodari nur Mundfluss, Geifer," besonders bei kleinen Kindern.

69 D. i. leicht zu kultivierendes Reisfeld.

70 Mura-ahaseta, von II nach Motowori's Vorschlag mura-yori-da gelesen.
I schlägt für Fr auch die Lesung nami vor, also mura-nami-ta, was die Bedeutung von mura ni narahitaru ta haben würde. Die Bedeutung bleibt im wesentlichen dieselbe.

dauerndem Regen oder von Dürre betroffen wurden. Nun hatte auch Susa no Wo no Mikoto Reisfelder, deren Namen waren: das Pfahl-Reisfeld 71 des Himmels, das Fluss-nahe 72 Reisfeld des Himmels, und das Mund-scharfe 73 Reisfeld des Himmels. Diese alle waren unfruchtbare Ländereien. Wenn es regnete, so wurde [der Boden] weggeschwemmt, und wenn Dürre herrschte, so war er ausgetrocknet. Deshalb war Susa no Wo no Mikoto neidisch und zerstörte die Reisfelder seiner älteren Schwester. Im Frühling zog er die Schleussen auf, verstopfte die Kanäle und durchbrach die Reisfelddämme; ferner übersäete er auch die Saat. Im Herbst steckte er spitzige Stäbchen 74 [in den Boden der Felder] und liess Pferde darin lagern. Trotz aller dieser Niederträchtigkeiten, die er unaufhörlich verübte, machte ihm die Sonnengöttin keine Vorwürfe, sondern hatte immer

 $<sup>^{71}</sup>$  D. i. ein Feld, wo noch zahlreiche mausgerodete Stümpfe das Bebauen erschweren.

<sup>72</sup> Welches leicht Ueberschwemmungen ausgesetzt ist.

<sup>73</sup> 口貌田 kuchi-to-da; I: kaha-kuchi-to-da, Reisfelder auf welche vom Flusse her das Wasser jäh hereinstürzt. H entscheidet sich nicht über die Bedeutung des Ausdrucks, meint aber, dass vielleicht solche Reisfelder gemeint seien, worüber viel Streit entsteht, kuchi-to im Sinne von kuchi-toku avasofu, mit spitzem Munde (spitziger Rede) streiten." Eine gewiss mehr originelle als überzengende Hypothese!

<sup>7</sup> Damit man sich die Füsse verletzen sollte, wenn man das Feld betrat. Die vom Shti-ki gegebene Erklärung, dass kuchi (spitze Stäbchen, nicht Kämme) unter Beschwörungsformeln in die Reisfelder gesteckt wurden, damit jeder, welcher die Reisfelder unrechtmässiger Weise beanspruchte, vernichtet werden sollte, kann hier wenigstens nicht in Betracht kommen. Es handelt sich hier nicht um Bestreitung der Eigentümerschaft der Felder, sondern nur um groben Unfug und Schabernack. Das Uchersäen der Saat (shiki-maki wiederholtes Säen) eines schon bebauten Feldes soll die erste Saat in Unordnung bringen und dadurch die Eente vereiteln. Man vgl. Loki's Hafer. Die erstgenannten fümf bösen Streiche werden auch im Oho-harahe no kotoba als "himmlische Sünden," weil von Susa no Wo im Himmel begangen, aufgezählt. Vgl. meine Aucient Japanese Rituals in T. A. S. J. vol. 27.

in versöhnlichem Sinne mit ihm Nachsicht, u. s. w., u. s. w.

Als er dazu kam, dass die Sonnengöttin sich in der Felsenhöhle des Himmels einschloss, da schickten sämtliche Götter Kogoto-Musubi's 75 Sohn Ama no Koyane no Mikoto, den Urahn der Nakatomi no murazi, und liessen ihn ein Gebet hersagen. Hierauf riss Ama no Koyane no Mikoto einen trefflichen Sakaki Baum des Himmlischen Kagu Berges mit den Wurzeln heraus, und an den oberen Zweigen hing er einen Yata Spiegel auf, welcher von Ama no Nukado's Sohn Ishi-kori-tobe, dem Urahn der Spiegelmacher, gefertigt worden war; an den mittleren Zweigen hing er krumme Edelsteine 76 von Yasaka Juwel auf, welche von Izanagi no Mikoto's Sohn Ama no Akaru-tama, dem Urahn der Juwelenmacher, gefertigt worden waren; an die unteren Zweige [endlich] hängte er Baum-Fasern, 77 die von Ama no Hi-washi, 78 dem Urahn der Imube der Provinz

<sup>75</sup> Kogoto-musubi no Mikoto im Küjiki als Enkel von Tsu-haya-musubi no Mikoto angegeben. Vgl. den Appendix (КÜJIКІ).

<sup>76</sup> Maga-tama, achatähnliche Steine von krummer Gestalt. Siehe oben Kap. V, Anm. 6 und 36, wo Näheres über Form, Material und Verwendung.
77 Aus der Rinde des Kaji Baums (Papiermaulbeer) gefertigt, und yufu genannt.

<sup>78 &</sup>quot;Sonnen-Adler des Himmels." I citiert mehrere Bruchstücke aus dem Aha No Kuni Imue No Keifu (紫麓) "Stammbaum der Imube der Provinz Aha," einem Werke, das er übrigens als wenig zuverlässig erklärt. Nach dieser Schrift, welche die Ahnenschaft der Imube von Aha auf den Hi-stashi zurückführt, soll Hi-washi no Mikoto einen Sohn Oho-asa-hiko no Mikoto, und dieser wieder einen Sohn Yufutsu-nushi no Mikoto gehabt haben. Als dieser letztere Gott nach den östlichen Ländern (Ostprovinzen) kam., "war da ein wunderbarer Vogel und flog am weiten Himmel. Seine goldnen Flügel glänzten vom Sonnenticht und sahen wie Blitze aus. Sein Geschrei machte Berge und Flüsse wiederhallen und die Erde beben. Deshalb fürchteten sich alle Leute und flüchteten in Verwirrung. Yufutsu-nushi no Mikoto hielt ihn für ein wunderbares Wesen.....u. s. w. Zu jener Zeit erschien einem Menschen ein Gott und teilte ihm mit: Ich bin der Gott Hi-washi-kakæu-ya (Sonnen-

Aha, <sup>79</sup> verfertigt worden waren. Dann liess man Futo-tama no Mikoto, den Urahn der Imube no obito, [den Sakaki-Baum] in die Hand nehmen und mit reichen und inbrünstigen Worten eine Preisrede vollenden.

Als nun die Sonnengöttin dies hörte, sagte sie: "Obgleich in letzter Zeit die Leute viele Gebete an mich gerichtet haben, so war doch keines darunter von solcher Eleganz und Schönheit der Sprache," Darauf öffnete sie ein wenig die Felsenthür und schaute hervor. Da zog Ama no Ta-chikara-wo no Kami, welcher neben der Felsenthür lauerte, [die Thür vollends] auf, 80 und der Glanz der Sonnengöttin füllte das ganze Universum. Daher waren die Götter alle hoch erfreut und erlegten dem Susa no Wo no Miko to alsdann eine Busse von tausend Tischen [mit Opfergaben] auf. Die Nägel seiner Hände machten sie zu guten wegzuwerfenden Dingen, und die Nägel seiner Füsse machten sie zu schlechten wegzuwerfenden Dingen. Dann liessen sie Ama no Koyane no Mikoto die prächtigen Ritualworte mit Bezug auf seine Reinigung handhaben 81 und liessen

Adler-fliegender-Pfeil). Ich will in diesem Lande meinen Sitz aufschlagen—u. s. w. Hierauf fühlte Yufutsu-nushi no Mikoto Ehrfurcht vor der Macht seines Abmengottes——. Er liess ihm einen Sitz (Tempel) herrichten und ihn verehren, und nannte den Tempel Matsubara-jinja." Da I nur diese Fragmente mitteilt, lässt sich leider der Gang der Erzählung nicht ganz klar erkennen.

<sup>79</sup> Die Provinz soll ihren Namen daher haben, dass dort viel Hirse aha gedeiht.

<sup>80</sup> 引 阴 hiki-akuru "aufziehen;" die Thür ist also als eine Schiebethür gedacht, wie ja in Japan fast alles, was unseren Thüren und Fenstern entspricht, zum schieben eingerichtet ist.

si So ist 使天兒屋命掌其解除之大諄辭 sono huvahe no futo-noritorgeto wo shirushime wörtlich zu übersetzen. Aston übersetzt freier: they caused A. o take charge of his Great Purification Liturgy. Die hier erwähnten futonorito-goto "priichtigen Ritual-Worte" sind allerdings auch nach Shigetane's

dieselben recitieren. Dieses ist der Grund, warum die Leute der Welt ihre eigenen Nägel sorgfältig aufbewahren. 82

Hierauf machten alle Götter dem Susa no Wo no Mikoto Vorwürfe und sprachen: "Dein Betragen ist im höchsten Grade frech gewesen. Deshalb darfst du nicht im Himmel wohnen. Auch darfst du nicht im Mittellande des Schilfgefildes wohnen. Mache schleunigst dass du nach dem Grund-Unterlande sofortkommst!" Damit trieben sie miteinander ihn nach unten fort. Zu dieser Zeit nun gerade fiel unaufhörlich Regen. Susa no Wo no Mikoto band grünes Gras zusammen und verfertigte sich daraus einen Regenmantel und einen breiten Hut st und bat so die Götter alle um Herberge. Die Götter alle sprachen: "Dein Betragen ist schmutzig und böse gewesen, und darum bist du verbannt worden. Wie kannst du von uns Herberge verlangen?" Schliesslich

Meinung in den Oho-harahe no kotoba enthalten, Seine d. i. Susa no Wo's Reinigung.

82 Nach I ist mit diesem Aufbewahren das Vergraben in die Erde gemeint. Von abergläubischen Sitten, die in Japan wie auch anderswo an das Schneiden der Nägel geknüpft sind, erwähne ich noch folgendes: In einem historischen Werke 甲陽軍鑑括要本 Kö-vö-gun-kan-kichi-yö-non wird von dem Wegwerfen der Nagelabfälle in einen Fluss gesprochen. Nach dem Tosa-nikki werden die Nägel nur am Ne-Tage (Tag der Ratte) geschnitten, und in einer Aumerkung im Shügaishö heisst es: "Am Ushi-Tage (Tag des Ochsen) werden die Fingernägel, und am Tora-Tage (Tag des Tigers) die Zehennägel geschnitten." Ein noch jetzt bestehender Aberglaube: Am 6. Tage des 1. Monats wird nadzuna "Tüschelkrant" gepflückt und unter verschiedenen Ceremonien zerhackt. Am folgenden Tage thut man das gelrackte Kraut in ein Becken mit Wasser und taucht die Finger- und Zehenspitzen beider Hände und Füsse einmal hinein. Nach Vollzug dieser Ceremonie kann man dann das ganze Jahr hindurch unbeschadet zu jeder beliebigen Zeit seine Nägel sehneiden.

83 D. i. der Hades, das Yomi-tsu-kuni. Das "Mittelland" scheint die Erde überhaupt zu sein, als zwischen Himmel und Unterland liegend.

84 Mino "Regenmantel" und kasa "breiter Hut," aus Suge, einer Art Schilfgras, oder Reisstroh, noch jetzt bei Regenwetter von Bauern u. s. w. getragen.

## "Nihongi," Des Götterzeitalters erster Teil. [KAP. VI.

116

wiesen sie alle miteinander ihn ab. Obgleich Wind und Regen fürchterlich waren, stieg er deshalb, da er kein Obdach zur Ruhe finden konnte, schmerzlich betrübt hinab. Seit dieser Zeit bis zum heutigen Tage vermeidet man in der Welt mit einem Regenmantel und breiten Hut bekleidet in das Haus anderer Leute einzutreten; <sup>55</sup> ferner auch vermeidet man mit einem Bündel Gras auf dem Rücken in das Haus anderer Leute einzutreten. Demjenigen, der hiergegen

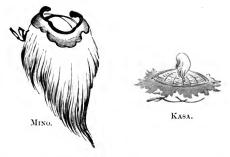

85 In den Dörfern Dowi-mura und Kanda-mura im Distrikt Abn der Provinz Nagato, und in dem Dorfe Ohokubo im Distrikt Kanoashi der Provinz Iwami gilt es seit der ältesten Zeit als verabscheuenswert, das Haus eines anderen mit einem sugo-gasa "breiten Hut aus Sugeschilf" und einem kaharamino "Regenmantel" (ebenfalls aus Sugeschilf) zu betreten. Dagegen ist das Betreten der Häuser anderer erlaubt, wenn man mit einem take-gasa "Bambushnt" und wara-mino "Strohregenmantel" bekleidet ist. Die beiden letzteren Fabrikate scheinen in späterer Zeit erlaubt worden zu sein, um die alte rigoröse und ziemlich unbequeme Sitte eines absoluten Verbotes zu mildern. Auf die erwähnte Sitte bezieht sich anch ein Gedicht von dem Dichter Tume-ihe, welches lantet:

Ama goromo Kasa kite uchi he Iru koto ha Kami-yarahi yori Imu to ifu navi. verstösst, wird jedenfalls eine Busse auferlegt. 86 Dies ist eine Vorschrift, die von der alleraltesten Zeit her auf uns überkommen ist.

Hiernach sprach Susa no Wo no Mikoto: "Alle Götter haben mich verbannt, und ich bin jetzt im Begriff auf ewig fortzugehen. Warum sollte ich meine ältere Schwester nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, sondern eigenwillig von selbst so ohne weiteres von dannen gehen?" Darauf stieg er wiederum zum Himmel empor, und machte den Himmel und machte die Erde [von seinem Geräusche] wiederhallen. Als nun Ame no Uzume ihn sah. gab sie der Sonnengöttin davon Nachricht. Sonnengöttin sprach: "Der Grund, warum mein jüngerer Bruder heraufgekommen ist, liegt wiederum nicht in guten Absichten. Sicherlich will er mich meines Landes berauben. Warum aber sollte ich zurückweichen, wenn ich auch nur ein Weib bin?" Hierauf legte sie kriegerische Rüstung an, u. s. w., u. s. w.

Hierauf that Susa no Wo no Mikoto einen Schwur und sprach: "Wenn ich Ungutes im Sinne führend wieder herauf gekommen bin, so werden die von mir jetzt durch Kauen der Edelsteine erzeugten Kinder sicherlich Mädchen sein, und in diesem Falle sollst du die Mädchen nach dem Mittellande des Schilfgefildes hinabschicken. Wenn ich aber ein lauteres Herz habe, so werde ich sicherlich Knaben erzeugen, und in diesem Falle sollst du die Knaben

<sup>&</sup>quot;Mit einem Regenkleid und einem breiten Hute bekleidet in ein Haus einzutreten, vermeidet man, wie es heisst, seit der göttlichen Verbannung [des Susa no Wo]."

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Eine zum Teil noch viel später erhaltene alte Sitte. Vgl. das Buch 25, Kap. III, Ann. 170 (Seite 34) Gesagte.

den Himmel regieren lassen. Ferner soll es ebenso diesem Eide gemäss mit den [Kindern] gehalten werden, welche meine ältere Schwester erzeugen wird." Hierauf kaute die Sonnengöttin zuerst ihr zehnspanniges Schwert, u. s. w., u. s. w.

Susa no Wo no Mikoto wickelte dann Windung für Windung die Schnur mit den daran aufgeschnürten fünfhundert Juwelen, welche um seinen linken Haarschopf gewickelt war, ab, und unter dem klingelnden Geräusch der Juwelen spülte er dieselben an der Oberfläche des Himmlischen Iuwelen Brunnens. Dann kaute er die Enden dieser Juwelen, legte sie auf seine linke Handfläche und erzeugte so ein Kind [Namens] Masaka-a-katsu-kachi-haya-bi-ama no Oshi-ho-ne no Mikoto. Ferner kaute er die rechten Juwelen, 87 legte sie auf seine rechte Handfläche und erzeugte so ein Kind [Namens] Ama no Ho-hi no Mikoto; dieser ist der Urahn der Idzumo no omi, der Kuni no miyatsuko von Muzashi, und der Hazi no murazi. 83 Sodann [erzeugte er] Ama-tsu-hiko-ne no Mikoto; dieser ist der Urahn der Kuni no miyatsuko von Ibaraki, 89 und der Nukatabe no murazi, 90 Sodann [erzeugte er] Iku-tsu-hiko-ne no Mikoto, sodann Hihayabi no Mikoto, sodann Kuma-nu no Oho-sumi no Mikoto, im ganzen sechs männliche [Gottheiten]. Hierauf sprach Susa no Wo no Mikoto zur Sonnengöttin

<sup>87</sup> D. i. die in seinem rechten Haarschopf getragenen Juwelen.

<sup>88</sup> Ueber die Einrichtung des Kabane murazi siehe Buch 6 (Suinin-tennö). Im 13. Jahre Temmu erhielten die Hazi no murazi das Kabane sukune. Vgl. Buch 29, Seite 62.

<sup>89</sup> Die verschiedenen Lesungen sind Mubaraki (Su), Ubaraki (II) und Ibaraki (I). Jetzt giebt es zwar keine Provinz, aber einen Ken (Regierungsbezirk) Ibaraki (mit der Hauptstadt Mito, Provinz Hitachi).

 $<sup>^{90}</sup>$  Vgl. das Seishiroku. Im 13. Jahre Temmu erhielten sie das Kabane  $\mathit{sukune}.$ 

und sagte: "Der Grund, warum ich zum zweiten Male gekommen bin, ist der, dass ich, nachdem alle Götte mich in das Unterland verbannt haben und ich jetzt im Begriff bin, mich nach dort fortzubegeben, nich t ertragen kann, mich von meiner älteren Schwester zu trennen, ohne sie von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Daher bin ich wahrlich mit lauterem Herzen wieder heraufgekommen. Da nun jetzt meine Zusammenkunft mit dir zu Ende ist, bin ich im Begriff, gehorsam dem Willen aller Götter, von hier auf ewig nach dem Unterlande zurückzukehren. bitte darum, dass du meine ältere Schwester leuchtend das Land des Himmels regierest, und dass du von selbst glücklich seiest! 91 Ausserdem übergebe ich meiner älteren Schwester auch die von mir mit lauterem Herzen erzeugten Kinder." Hiernach kehrte er wieder nach unten zurück.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> 自可平安 onodzukara sakiku mashimashe, eine Abschiedsformel, etwa "lebe wohl!" Aston bezieht die Redensart auf das Land des Himmels: and that it may spontaneously enjoy tranquillity, was den Sinn des Originals wohl nicht genau wiedergiebt.

## KAPITEL VII.

[SUSA NO WO'S NIEDERFAHRT NACH IDZUMO, VERMAEHLUNG
UND KINDERZEUGUNG. DIE ACHTGABLIGE SCHLANGE.
OHO-NA-MUCHI UND SUKUNA-BIKONA. DAS
MEERWUNDER.]

Nunmehr stieg Susa no Wo no Mikoto vom Himmel herab und gelangte an den Oberlauf des Flusses Hi 1 in der Provinz Idzumo. Da hörte er am Oberlaufe des Flusses eine laut weinende Stimme, und als er deshalb nach der Stimme forschend auf die Suche ging, fand er daselbst einen alten Mann und eine alte Frau. 2 Zwischen ihnen in der Mitte befand sich ein junges Mädchen, welches sie liebkosten und beweinten. Susa no Wo no Mikoto fragte sie und sprach:

## KAPITEL VII.

ZUM INHALT VERGL. KOJIKI SECT. 18 BIS 20, 27, 28. MEHRERE WICHTIGE SAGEN UND GEDICHTE, WELCHE DAS KOJIKI IN SECT. 21 BIS 25 BRINGT, HABEN DIE VERFASSER DES NIHONGI LEIDER UNTERDRUECKT. FUER DIESEN TEIL DER MYTHOLOGIE HAT ERSTERE QUELLE EINEN UNGLEICH HOEHEREN WERT. SIEHE DEN ANHANG.

1 Der Fluss III 儀: Nach dem Wamyōshō gab es im Distrikt Ōhara von Idzumo einen Ort IIii, und nach dem Jimmeishiki im selben Distrikt einen Riejinja; IIi oder IIii ist also der Name eines Ortes, der auf den dort fliessenden Fluss, den Hauptfluss Idzumo's, übertragen worden ist. Das Idzumo-füdoki berichtet, der Ort habe den Namen III ၏ erhalten, weil Hi-haya-hi-ko no Mikoto (= Hi-haya-bi no Kumi) dort geweilt habe. Im 3. Jahre Jinki, d. i. 726, wurde der einsilbige Name III in den zweisilbigen Hii 邊传 (ähnlich wie Ki in Kii etc.) umgewandelt.

<sup>2</sup> Auf etwas verschiedene Weise wird Susa no Wo's Aufmerksamkeit nach der Erzählung des Kojiki erregt: Zu dieser Zeit kamen einige Essstäbehen den Fluss herabgeschwommen. Dennach vermutete Susa no Wo no Mikoto, dass am Oberlauf des Flusses Leute sein müssten, ging auf die Suche nach ihnen den Fluss hinauf, und fand dort einen alten Mann und eine alte Frau u. s. w.

"Wer seid ihr, und warum weint ihr so?" [Der Alte] antwortete und sprach: "Ich bin eine irdische Gottheit und heisse Ashi-nadzu-chi. Meine Frau heisst Te-nadzu-chi. Dieses junge Mädchen ist unser Kind und heisst Kushi-nadahime. Der Grund, warum wir weinen, ist, dass wir früher acht Töchter hatten, von denen in jedem Jahre [eine] von

Ö Ya " acht " ist vielleicht hier im Sinn einer unbestimmten Zahl. = " viele, " gebraucht, was wohl überhaupt, wie auch manche jap. Grammntiker annehmen, die Urbedeutung des Wortes ist. Für den Fall, dass sich eine Verwandschaft zwischen Japanisch und Koreanisch nachweisen lässt, würde (wie Aston thut) das kor. yörö " viel " und yöl " zehn " zu jap. ya, yatsu zu stellen, und auch jap. yorodzu " zehn tausend" in diese Wortfamilie einzubegreifen sein; die Grundbedeutung wäre unbestimmte Vielheit.

<sup>3</sup> 國神 kuni-bu-kami kann auch "Gottheit des Landes" bedeuten, wird aber oft antithetisch zu "Himmelsgottheit, im hohen Himmelsgefilde wohnende Gottheit" gebraucht und ist dann am besten durch "irdische Gottheit" zu übersetzen, d. h. eine Gottheit, die auf der Erde residiert.

<sup>\*</sup> Ashi-nudzu-chi "Fuss-streichelnder-Alter," Te-nadzu-chi "Hand-streichelnde Alte," mit Bezug auf die Liebkosungen, welche sie ihrer Tochter angedeihen lassen. Ich nehme nadzu als Kompositionsform von nadzuru "streicheln," analog zu idzu von idzuru in Idzumo. Andere erklären nadzu als Kontraktion aus nude (Stammform von nadzuru) und dzu resp. tsu (Genetivpartikel), was gleich möglich ist. II sieht auch hier Schlangengottheiten. und erklärt chi als Abkürzung von 🏗 tsuchi (wie in Ft nu-dzuchi) "Schlange." Da also, wie er meint, in diesen beiden Gottheiten Schlangenseelen vorhanden sind, so wundert er sieh darüber, dass die weiter unten erwähnte grosse Schlange die Kinder derselben, also Glieder ihres eigenen Geschlechtes, verschlingt. In einer der folgenden Varianten wird Ashi-nadzuste-nadzu "Fuss-streichelnd. Hand-streichelnd" zusammengefasst als Name des alten Mannes gegeben, und seiner Frau der Name Inada no Miya-nushi Susa no Yu-tsu-mimi beigelegt. Vgl-Ann. 23 und 24.

<sup>5</sup> Kushi-nuda-hime, "wunderbare Inada Prinzessin." Kushi 帝 ist ein Honorificum, etwa "wunderbar," enthält aber wohl zugleich auch eine Anspielung auf ihre spätere Transformation in einen Kamm kushi 櫛. Nada ist eine Aphäresis von Ina-da 稻田, lit. "Reis-Feld," hier aber ein Ortsname, wie sich aus Inada-no-miya-nushi ergiebt. Unhaltbar ist die Moribe'selte Etymologie Kushi-itadaki-hime 櫛頂 姫 "die als Kamm auf den Kopf genommene Prinzessin." Später heisst sie auch nur Inada-hime, oder auch Ma-kami-furu Kushi-nuda-hime. Siehe weiter unten. Nach ihr benannte Shintötempel kommen in verschiedenen Provinzen vor, z. B. in Yamashiro, Distrikt Sagara ein Take-Inada-hime, jinja, im Distrikt Noto der Provinz Noto ein Kushi-Inada-gi-hime-jinja (nach Shirki) u. s. w.

einer acht-gabligen grossen Schlange verschlungen worden ist, und jetzt ist die Zeit, wo auch dieses junge Mädchen verschlungen werden wird. Es giebt keine Möglichkeit [für sie, diesem Schicksale] zu entflichen, und darum sind wir voll Kummer." Susa no Wo no Mikoto sprach: "Wenn dies so ist, willst du mir deine Tochter geben?" Er antwortete und sprach: "Eurem Befehle gehorsam will ich sie Euch geben." Daher verwandelte Susa no Wo no Mikoto die Kushi-nada-hime auf der Stelle in einen viel-engzähnigen Kamm und steckte denselben in seinen erlauchten Haarschopf. Dann liess er Ashi-nadzu-chi und Te-nadzu-chi achtmal-gebrauten Sake brauen, errichtete acht erhöhte Gestelle on neben

<sup>7</sup> Ya-mata worochi. In diesem Falle ist oflenbar ya in der bestimmten Zahlbedeutung "acht" aufzufassen. Die Schlange hat einen Leib, aber acht Köpfe und acht Schwänze. Im Kojiki heissts sie die achtgablige Schlange von Koshi, wobei Koshi entweder als Name des grossen nordwestlichen Länderkomplexes (jetzt die Provinzen Echigo, Echizen, Etchü, Kaga und Noto), oder als Name eines Ortes im Distrikt Kando der Provinz Idzumo zu nehmen ist. Während Motowori Toyokahi und Saheki in ihrem Kojiki-Köti sich für die letztere Aufla sung entscheiden, stimmt Shigetane für die erstere. Mir scheint die letztere die bessere zu sein. Nach I wäre die Provinz Noto nnter Koshi zu verstehen.

Eine vom strengeren etymologischen Standpunkte unhaltbare, nichtsdestoweniger aber recht interessante Erklärung giebt **H** von worochi "Schlange: " www.Schwanz," hier in den Namen aufgenommen, weil ihr Schwanz, worin dsuffiterschwert gefunden wurde, ihr bemerkenswertester Teil war; ro ein Suffix, wie in Manyöshü Buch 14 wo-ro=wo "Schwanz;" chi "Schlange," wie in yanna-kayachi (Name einer grossen Schlange) u. s. w.

<sup>8</sup> Yutsu-tsuma-gushi, yutsu "viel," tsuma "dicht, fein," kushi "Kamm."

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Suke 酒, in der alten Sprache auch kz oder ki (vgl. mi-ki "erlanchter Sake," für die Götter), gewöhnlich durch "Reisbier" oder "Reisbranntwein" übersetzt. Näheres über seine Bereitnng siehe in Rein's Japan, vol. II, p. 112 ff. Yæ-biwo-vovi no sake "achtmal, d. i. viele Male gebrauter Sake." Nachdem nämlich der Auspressungsprocess beendet war, wurde der Rest weggeworfen, der gewonnene Saft aber beim nächstfolgenden neuen Brauen wieder benutzt, und so wieder und wieder. Auf diese Weise sollte ein ganz besonders starker und berauschender Sake gewonnen werden. ya="acht" oder "viel;" shiwo= shiboru "anspressen." wori=kwikaheshile mono wo suru "etwas wiederholt thun." Das Wort kamu "brauen" ist übrigens identisch mit kamu "kauen," und man

einander, stellte auf jedes derselben ein mit Sake angefülltes Gefäss und wartete. Als der Zeitpunkt gekommen war, kam die grosse Schlange wirklich zum Vorschein. Sowohl Kopf als Schwanz waren achtgablig, die Augen waren rot wie Blasenkirschen, 11 und Kiefern und Kaya 12 wuchsen auf ihrem Rücken. Wie sie daherkroch, reichte sie über acht Hügel und acht Thäler. Als sie nun herangekommen war und den Sake gefunden hatte, trank sie mit jedem Kopfe aus je einem der Gefässe, wurde betrunken und schlief ein. Da zog Susa no Wo no Mikoto das von ihm umgegürtet getragene zehnspannige Schwert heraus und hieb die Schlange in kleine Stücke. Wie er zum Schwanz kam, bekam die Schneide seines Schwertes eine kleine Scharte; und als er daher den Schwanz auseinander spaltete und nachsah, kam darinnen ein Schwert zum Vorschein. Dieses ist das sogenannte Kusa-nagi no tsurugi (d. i. Gras-mähe Schwert). 13

I.—In einer Schrift heisst es:—Der ursprüngliche Name desselben war Ama no Mura-kumo no tsurugi. <sup>14</sup>

könnte dadurch leicht auf den Gedanken gebracht werden, dass die Japaner der ältesten Zeit, ähnlich wie noch jetzt die Polynesier ihren Kava-Saft, durch Kauen und Ausspeien ein berauschendes Getränk hergestellt haben. In der That soll in einigen Gegenden von Japan noch jetzt als Ersatz für Hefe (köji) gekauter Reis bei der Sakebereitung gebraucht werden.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Akakagachi, später hohodzuki (hödzuki) genannt. Im Gegensatz zu dieser algemein angenommenen Interpretation möchte Hiratn die Akakagachi als eine Schlangenart aufgefasst wissen, doch lüsst sich zur Begründung dieser Hypothese schlechterdings nichts beibringen.

<sup>12</sup> 柘 kaya, eine Cypressenart, Torreya nucifera S. u. Z.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Von diesem Schwerte heisst es KOJIKI, Sect. 83: "Hierauf mähte [Yamato-take] zuerst mit seinem erlanchten Schwerte das Gras weg u. s. w." In folge dessen soll das Schwert den Namen kusa-nagi "Grasmäher" erhalten haben. Vgl. auch Sect. 82 des KOJIKI.

<sup>14 &</sup>quot;Schwert der sich anhänfenden Wolken des Himmels."

Eine seltsame Etymologie des Wortes tsurugi "Schwert." welche **H** giebt, finde hier Erwähnung. **H** leitet tsurugi ab von tsunu-gi: tsunu "Horn"; gi=ki in yoki "Beil" und tatsuki "eine Art Beil mit breiter Schneide" (vielleicht

Vielleicht bekam es diesen Namen deshalb, weil über dem Orte, wo die Schlange sich befand, beständig Wolkendunst war. Später zur Zeit des Prinzen Yamato-take wurde sein Name in Kusa-nagi no tsurugi umgewandelt.

Susa no Wo no Mikoto sprach: "Dieses ist ein Götterschwert. Wie dürfte ich wagen, es mir selbst anzueignen?" Hierauf gab er es ehrfurchtsvoll der Hinmelsgöttin. <sup>15</sup>

Hiernach ging er auf die Suche nach einem Orte, wo er seine Vermählung vollziehen könnte, und gelangte schliesslich nach Suga <sup>16</sup> in [der Provinz] Idzumo. Dann sprach er und sagte: "Mein Herz ist heiter."—Deshalb nennt man jetzt diesen Ort Suga. <sup>17</sup>—Dort baute er sich einen Palast.

a.—Anders heisst es auch: Nun verfasste Take <sup>18</sup> Susa no Wo no Mikoto ein Gedicht, welches lautet:

> In Idzumo, wo viele Wolken aufsteigen, Einen achtfachen Zaun, Um die Gemahlin aufzunehmen,

Um die Gemahlin aufzunehmen, Einen achtfachen Zaun mache ich.—

will er darin den Stamm von kiru "schneiden" erblicken?) und meint, dass die Menschen tsurugi trügen, wie die Tiere Hörner haben!

<sup>15</sup> Mit Ama-tsu-koni "Himmelsgottheit" ist die Sonnengöttin Amaterasu gemeint, welche im entsprechenden Abschnitt des Kotiki auch direkt mit Namen genannt wird. In Gemässheit mit einer der folgenden Varianten, wo es heisst: "Er schickte Ama no Fuki-ne no Kami, seinen Nachkommen in der fünften Generation, um es im Himmel zu überreichen" meint Hirata, dass Susa no Wo das Schwert nicht sofort selbst überreichte, sieht also in dieser Stelle eine ungenaue Darstellung. Vgl. auch folgendes aus dem Texyenki: Als Susa no Wo no Mikoto das Schwert der Göttin Amaterasu überreichte, sagte die grosse Göttin: "Als ich mich in der himmlischen Felsenhöhle eingeschlossen hielt, fiel dieses Schwert auf den Berg Ibuki in Afumi. Dieses ist mein Götterschwert."

Schon Aston weist auf die Achnlichkeit dieser Sage mit der von Perseus und Andromeda hin,

<sup>16</sup> Im Distrikt Ohohara in Idzumo.

<sup>17</sup> Suga im geminierten Adjektiv suga-sugashi bedeutet "heiter." Nach dem Kojiki-den soll der frühere Name des Ortes Inada gewesen sein.

<sup>18</sup> Tak: = wild, heftig, nngestüm.

## Oh, über den achtfachen Zaun! 19

19 Text:

Ya-kumo-tatsu Idzumo ya-he-gaki: Tsuma-gome ni Ya-he-gaki tsukuru— Sono ya-he-gaki wo!

Dasselbe Gedicht findet sich im Kojikt mit einer unbedeutenden Variante, nämlich der intransitiven Form tunna-gomi statt der transitiven tunna-gome. Während eine Anzahl konservativ gesinnter Japanologen dies Gedicht für das älteste der jap. Literatur erklären, halten es Andere für jüngeren Datums als viele andere Gedichte des Kojiki und Nihonei, eine Ansicht, welcher ich zustimme. Die regelrechte 31 silbige Tanka-Form weist entweder auf verhältnismässig späten Ursprung, oder doch mindestens auf spätere Ueberarbeitung. Moribe möchte mit Weglassung der Wiederholungen als ursprünglichen Bestand des Gedichtes, freilich recht willkürlich, herausschälen:

Tachi-idzuru kumo mo Tsuma-gome ni Ya-he-gaki tsukuru yo! "Sogar die sieh erhebenden Wolken Zum Einschliessen der Gatten Machen einen vielfachen Zaun."

Ich nehme Idzumo als den Namen der Provinz, und zwar als Lokativ; das Makura-kotoba ya-kuno-tatsu "[wo] aeht Wolken aufsteigen" bezieht sich auf die volksetymologische Erklärung von Idzumo # #=idzuru kumo "hervorkommende Wolken" (während die richtige etymologische Erklärung von Idzumo wahrscheinlich idzu-mo "heilige Gegend" ist). Das kaki in ya-he-gaki "acht-facher Zaun" möchte I nach Moribe's Vorgang nicht als "Zaun," sondern als "Scheidewand im Inneren des Hauses" (neya no hedate), die vielleicht aus Tueh war, auffassen. Moribe bemerkt nämlich, dass in der ältesten Zeit die jap. Häuser keine Thüren u. s. w. gehabt hätten, und dass das weite Gebäude blos mit Vorhängen (kinn Seidentücher) in mehrere Räume geteilt wurde. tsuma kann entweder auf beide Gatten bezogen werden, wie z. R. I thut, oder man kann auch blos die "Gemahlin" Kushi-nada-hime darunter verstehen. Zweifellos liegt eine Anspielung auf Errichtung einer Vermählungshütte vor. Vgl. Seite 15, Anm. 8. Unter den vielen verschiedenen Interpretationen dieses überaus schwierigen Gedichtes hebe ich die von Aston Auch er glaubt, dass das Gedicht als besonders beachtenswert hervor. zweifellos auf den Namen der Provinz Idzumo anspielt, weicht aber darin von mir ab, dass er als Grundbedeutung von idzumo an dieser Stelle eine Kontraktion aus idzure mo "auf allen Seiten" annehmen möchte. Er übersetzt demnach:

Hierauf pflegten sie geschlechtlichen Verkehr mit einander,<sup>30</sup> und es wurde ein Kind geboren [mit Namen] Oho-na-muchi no Kami.<sup>21</sup>

Demnach sprach [Susa no Wo no Mikoto]: "Die Häupter des Palastes meines Sohnes sind Ashi-nadzu-chi und Te-nadzu-chi." Daher verlieh er diesen beiden Gottheiten den Namen 

Inada no Miya-nushi no Kami.<sup>23</sup>

", Viele Wolken erheben sich, Auf allen Seiten ein vielfacher Zaun, Um darinnen die Gatten zu empfangen, Sie bilden einen vielfachen Zaun— Oh! über den vielfachen Zaun!

Vgl. auch die Chamberlain'sche Erklärung a. a. O. pag. 64 f.

H lehnt sich im allgemeinen an Arakida's Erklärung an. *Idzumo* will er von itsu-mo, schönes Seegras" ableiten; ya-kumo-tatsu nimmt er im Sinn von ya-kumi-tatsu, vielfach in einander verschlungen wachsend," als mak, kot, zu mo, Seegras" gebraucht; kaki im Sinn von kabe, Wand," ya-he-gaki also etwa, mit vielfachen Wänden verschenes Hans"; tsuma bezieht er nur anf Kushinada-hime.

20 So der Sinn der chinesischen Phrase 相奥遜合; transskribiert mit kumi-do ni mito no maguhahi shite. kumi-do wird mit kakur-doboro "Verbergung-stätte, geheime Stätte," oder mit komori-dokoro "Einschliessungsstätte erklärt und bezeichnet die extra errichtete Vermählungshütte, worin neuvermählte Ehepuare in der ältesten Zeit den ersten ehelichen Umgung pflegten; mi-to, "erlauchter Ort," ein anderes Wort für die Vermählungshütte; maguhahi suru "gesschlechtlichen Verkehr pflegen" also: "in der Vermählungshütte den vermählungshüttlichen Verkehr pflegen."

21 Die herkömmliche Erklärung von Oho-na-muchi oder Oho-na-mochi ist "Grosser-Namen-Besitzer," wegen der vielen Namen, welche er hat. Die neuere Forschung verwirft aber diese Erklärung, und ich halte mit I und II dafür, dass muji oder muchi (es lässt sich nicht entscheiden, welche von diesen beiden Formen die bessere sei) ein Honorificum wie in Oho-hirume no Muchi ist, und welches ich durch "Eller" übersetzen möchte. Oho "gross"; na nach I= "Name," von II aber als Kosewort etwa "Lieber," gefasst (na=ne). Die nebenstehende Kana-Lesung bei A und eine zugefügte Glosse im Text von I geben die Lesung Oho-ana-muchi, doch wird dieselbe nicht anerkannt. Vgl. Anm. 39. Ich gebe dem Namen die Bedeutung "der grosse liebe Edle." 22 M. na "Name" wird hier von Shigetane im Sinn von shokushō "Beruf".

genommen.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Inada no Miya-nushi "Palast-Herr oder Tempel-Herr von Inada." Inada

Nachdem dies erledigt war, begab sich Susa no Wo no Mikoto endlich nach dem Unterlande.

I.—In einer Schrift heisst es:—Als Susa no Wo no Mikoto vom Himmel herabgestiegen war, gelangte er an den Oberlauf des Flusses Hi in Idzumo. Da sah er Susa no Yatsu-mimi's, 24 des Herrn des Inada Schreins, 25 Tochter mit Namen Inada-hime. Hierauf pflegte er geschlechtlichen Verkehr mit ihr und zeugte einen Sohn mit Namen Suga no Yu-yama-nushi Mina-samoru-hiko Ya-shima-shinu. 26 Anders heisst er auch

ist nach dem Kojikiden der ältere Name von Suga. Vgl. Anm. 17. Kami, "Gott."

<sup>24</sup> Im Wamyöshö ist ein Ort Sum im Distrikt Iishi der Provinz Idzumo aufgeführt, und manche Interpretatoren wollen unser Susa mit diesem Ortsnamen identificieren. Dagegen wendet sich Shigetane, und ihm sich anschliessend I, indem er Susa für den ersten Bestandteil des Götternamens Susa no Wo erklärt. Er ist der Ansicht, dass dieser Miya von Anfang an dem Gott Susa no Wo angehörte, und dass deshalb der Name Susa sich in die Namen des Gottes Susa no yatsu-mimi und seiner Fran eingedrängt habe. Der ursprüngliche Name dieses alten Götterpaares soll einfach blos Yatsumimi gewesen sein, ohne den Vorsatz. Das ya von Ya-tsu-mimi erklärt I als ya 🛣 "Haus," tsu als Genetiv Partikel, und stellt es in Parallele mit ya-tsu in ya-tsu-ko, mi-ya-tsu-ko "Kind des Hauses," resp. "Kind des erlauchten Hauses," während die älteren Erklärer darin das Zahlwort yatsu sahen. Mimi ist zwar mit dem Zeichen A mimi "Ohr" geschrieben, wird aber kaum diese Bedeutung haben. Wir haben es wohl als ein Honorificum aufzufassen, welches aus den Elementen a g mi-mi " erlauchter Körper, erlauchte Person" besteht, Vgl. Kap. V, Anm. 17.

Im Kojiki hat dieser Name übrigens als ersten Bestandteil Suga statt Susa; dies Suga sieht I als den Namen des Schreins an, des Suga no jinja, der noch jetzt existiert.

25 Inada no miya-nushi. Vgl. Anm. 23.

22 Saga no Yu-yama-nushi=, Heiss Wasser-Berg-Herr von Suga." Mina-sa-moru-hiko: II mina=mine, Gipfel;" sa-moru , bewachen," worin sa- das gebräuchliche Verbalpräfix wäre,=moru; hiko , Priuz;" I möchte Minasa als Ortsnamen fassen, moru ,, bewachen;" Motowori empfiehlt die Lesung Mi-tsuna-sa-moru: mi , erlaucht, Tsuna ein Eigenname oder Ortsname, sa=saka ,, Abhaug, Hügel, moru , bewachen:" , den Abhang von Mi-tsuna bewachend." Ya-shima ,, acht Inseln," shinn=shiu-nushi ,, besitzender Herr." Nach I also etwa: "Suga's

Suga no Kake-na-zaka Karu-hiko Yashimate no Mikoto.<sup>27</sup> Noch anders heisst er auch Suga no Yu-yama-nushi Mina-sa-moru-hiko Yashima-nu.<sup>28</sup> Ein Nachkomme dieses Gottes in der fünften Generation war Oho-kuni-nushi no Kami.<sup>29</sup>

Heisswasser-Berg-Herr Minasa bewachender Prinz besitzender Herr der acht Inseln." I meint ferner, dass dies ein anderer Name für Oho-na-muß sei und so ziemlich dieselbe Bedeutung habe wie dessen Name Oho-kuni-nushi no Miksto "Seine Hoheit der grosse Landes-Herr." Die Lesung saro (Su) statt sa-moru geht nicht an.

Wie Motowori sehon oben die Lesung Mi-tsuna-samoru vorschlug, so empfiehlt er hier Tsuna-saka statt Kuke-na-zaka zu lesen, wobei Tsuna Eigenname wäre; doch lässt sich eine solche Aenderung nicht rechtfertigen.

28 Yashima-nu "Herr der acht Inseln." 

## nu (nicht no) ist phonetisch gebraucht, statt 

## nu=nushi "Herr." Vgl. oben Ann. 26 nu in shi-nu=shivu-nu=shivn-nushi.

29 ,, Der Gott Herr-des-grossen-Landes." Mit Oho-na-muji identisch, welches der ursprüngliche Name des Gottes ist. Wie der Gott, nach der Legende, zum Namen Oho-kuni-nushi kommt, ist im Appendix, Seet. 23 des Kojiki, berichtet. Später hat man ihn auch mit dem Gotte des Reichtums Dai-koku-ten, oder Dai-koku, einem der sieben Glücksgötter, identificiert, was aber auf einer oberflächlichen Verwechslung beruht. Der Gott Dai-kokn-ten 大黒天 "grossschwarz-Himmel" ist eine durch den Buddhismus nach Japan verpflanzte indische Gottheit Mahakala (er verleiht reichliche Nahrung und wird besonders von den Kaufleuten u. s. w. um Glück angefleht); indem man nun die beiden ersten Elemente des Namens Oho-kuni-nushi, nämlich 大國 Oho-kuni mit sinicojapanischer Aussprache Dai-koku las, wurde eine äussere lautliche Identificierung der beiden Namen bewirkt; von der grundverschiedenen Bedeutung der beiden gleichlautenden Lautkomplexe sah man ab und identificierte beide Götter, und zwar so, dass man den buddhistischen Dai-koku als eine spätere Auflage des schon von jeher in Japan vorhandenen Oho-Kuni-nushi ansalı. Dai-koku spielt unter den Shintō Gottheiten eine ganz hervorragende Rolle, z. B. in der fast durchaus shintoistischen Provinz Idzumo, eben weil man in

II.-In einer Schrift heisst es:-Zu dieser Zeit stieg Susa no Wo no Mikoto hinab und gelangte an den Oberlauf des Flusses Ye 30 in der Provinz Agi. An jenem Orte war ein Gott Namens Ashi-nadzu-Tenadzu.31 Der Name seiner Frau war Inada no Miya-nushi Susa no Ya-tsu-mimi. 32 Diese [weibliche] Gottheit war damals gerade schwanger, und Mann und Frau miteinander waren in Betrübnis. Darauf berichteten sie Susa no Wo no Mikoto und sprachen: "Obgleich der von uns gezeugten Kinder viele sind, kommt jedesmal nach der Geburt eine achtgablige grosse Schlange und verschlingt sie, und wir haben kein einziges am Leben erhalten können. Jetzt sind wir wieder im Begriff ein Kind zu bekommen und sind in Furcht, dass es auch verschlungen werden wird. Deshalb sind wir traurig und betrübt." Hierauf belehrte sie Susa no Wo no Mikoto und sprach: "Ihr sollt allerhand Früchte nehmen und daraus acht Krüge Sake brauen, und ich will für euch die Schlange töten." Die beiden Gottheiten bereiteten seiner Unterweisung gemäss Sake. Als die Zeit der Geburt

ihm den Gott Oho-kuni-nushi erblickt, aber eigentlich mit Unrecht, wie sich aus obiger Argumentation ergiebt. Dieser Gott ist eines von den zahlreichen Beispielen für die innige Vermengung echt japanischer und ausländischer Elemente und zeugt von dem tiefgehenden Einfluss des Buddhismus auf den Shintoismus in alter Zeit.

<sup>30</sup> Die Provinz Agi heisst jetzt Aki.

I acceptiert die Ansicht eines gewissen Fujihara no Norimasa, wonach der Fluss Ye identisch sei mit dem Höki no ohogawa "grosser Fluss von Höki" und anch Hata-gawa heisse. Derselbe entspringt auf dem Berge Kudzuno an der Grenze der beiden Distrikte Nita und Ou von Idzuno. Norimasa identificiert Agi ferner mit Yasuki. II aber wendet sich gegen Norimasa's Konjektur und adoptiert die Ansicht von Katawoka Masaura, einem Eingeborenen der Provinz Aki. Danach hätten wir es mit einem Fluss Ye zu thum, der auf dem Berge Hiba in der Provinz Höki seinen Ursprung hat.

<sup>31 &</sup>quot;Fuss-streichelnd-Hand-streichelnd." Vgl. oben Anm. 4.

<sup>32</sup> Vgl. Anm. 23 und 24.

herangenaht war, kam in der That jene grosse Schlange vor die Thür [des Hauses] und war im Begriff das Kind zu verschlingen. Susa no Wo no Mikoto redete die Schlange an und sprach: "Du bist eine ehrfurchtgebietende Gottheit. Wie könnte ich wagen dich nicht zu bewirten?" Hierauf nahm er die acht Krüge Sake und goss einen in jedes Maul [der Schlange]. Die Schlange trank den Sake und schlief ein. Susa no Wo no Mikoto zog sein Schwert heraus und zerhieb sie. Als er dazu kam den Schwanz zu zerhauen, da bekam die Schneide seines Schwertes ein wenig eine Scharte, und wie er [den Schwanz] auseinander spaltete und nachsah, da war mitten in dem Schwanz ein Schwert. Schwert nennt man Kusa-nagi no tsurugi. Dasselbe befindet sich jetzt in dem Dorfe Ayuchi 33 in der Provinz Wohari. Dieses ist nämlich die Gottheit, welcher die Hafuri 34 von Atsuta 35 in Ehrfurcht dienen.

<sup>33</sup> Ayuchi jetzt Aichi.

<sup>34</sup> Die Hafuri sind eine niederere Klasse von Shintopriestern, unter den Kannushi stehend. Das Wort hängt wahrscheinlich etymologisch mit dem noch jetzt gebranchten Verbum haberu 侍 "aufwarten" zusammen und bedeutet daher ursprünglich "die [den Göttern] Aufwartenden". Nicht annehmbar erscheint mir H's Ableitung "die Kriechenden" von hafu "kriechen" mit dem Suffix ri, etwa "Mensch," welches analog wie in hitori, toneri, kikori suffigiert sein soll. Satow (Ancient Jap. Rituals, T. A. S. J. VII, pag. 112 f.) leitet im Anschluss an eine jap. Antorität hafuri von einem Verbum hafuru "wegwerfen "= haufuru = modernes haumuru (homuru) "begraben" her, indem angenommen wird, dass es ursprünglich die spezielle Aufgabe der Hafuri war, die Toten zu begraben und die Leichenrede zu halten. "Die chinesischen Zeichen 祝部, wemit hafuri geschrieben wird, bedeuten wörtlich glückwünschende Gruppe, und beziehen sich auf die Aufzählung der ruhmvollen Thaten der Toten, welche einen Teil des Rituals oder der Rede am Grabe desselben ausmachte." Ich sehe jedoch nicht, dass irgend welche Ueberlieferung uns berechtigt, die Hafuri gerade mit dem Toten- und Begräbnisdienst in Verbindung zu bringen, und halte daher die Ableitung vom Verbum haburu (modern haberu) "dienen, aufwarten," nämlich den Göttern, sowohl sprachlich als sachlich für die naheliegendste.

<sup>35</sup> Nicht weit von Nagoya. Vgl. Satow's Handbook, 2. ed. pag 74.

Das Schwert, womit die Schlange zerhauen wurde, heisst Worochi no Ara-masa.<sup>36</sup> Es befindet sich jetzt in Iso-no-Kami.<sup>37</sup>

Hiernach wurde das Kind, welches von Inada no Miya-nushi Susa no Ya-tsu-mimi geboren wurde, nämlich Ma-kami-furu Kushi-nada-hime, 38 nach dem Oberlauf des Flusses Hi in der Provinz Idzumo fortgeschafft und dort grossgezogen. Darauf machte Susa no Wo no Mikoto sie zu seiner Gemahlin, und der Nachkomme in sechster Generation des von ihm mit ihr gezeugten Kindes hiess Oho-na-muchi no Mikoto.39

<sup>36</sup> Ara bedeutet eigentlich "rauh," aber nach I ist es eine Kontraktion von akara "hell, glänzend." Ma-sa wird als ma-sahi "treilliches Schwert" erklärt. Also "das rauhe oder glänzende treffliche Schlaugenschwert."

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Einige halten dies für Iso-no-Kumi im Distrikt Akasaka der Provinz Bizen; Motowori aber meint, es müsse der allbekannte und berühmte Ort im Distrikt Yamabe von Yamato sein, denn wenn nicht dieser Ort, sondern das verhältnismässig unbekannte Iso-no-kami in Bizen zu verstehen sei, so wäre gewiss die nähere Bezeichnung "in Kibi" (alter Name für Bizen) hinzugefügt worden. I giebt übrigens die Kana Lesung Iso-no-miya. "Iso Schrein."

<sup>38</sup> Ma-kami-furu "das trefliche Haar berührend" ist eine Art von Makura-kotoba zu kwaki "Kamm." Kwaki ¾ im Namen der Prinzessin bedeutet zwar "wunderbar," ist aber wortspielend zugleich in der Bedeutung "Kamm" genommen, und zu dieser ist das Makura-kotoba als Epitheton ornans zugesetzt. Die Makura-kotoba (Kissenwörter, weil sich das folgende Wort wie anf ein Kissen darauf lehnt) entsprechen in etwa solchen stehenden Beivörtern wie im homerischen "das schwarze Schiff," die "blauäugige Athene" u. s. w. Der Sinn des Namens liesse sich umschreiben durch "Kushi-nada-hime, bei deren Namenselement kushi man an einen das herrliche Haar berührenden Kamm denkt." Unter den Götternamen finden sich noch andere, welche solche Makura-kotoba enthalten, wie z. B. Konohana no Sakuya-hime, Komo-makura Takami-msmbi no Mikoto, Ama-zakaru Muka-tsu-hime no Mikoto, Asagiri Kibata-hime, Ishikiri Tsurugiya no Mikoto u. s. w.

<sup>39</sup> Hinter 大己貴神 Oho-na-muchi no Kami steht hier die phonetische Glosse: dies ist hier o-ho-a-na-muchi zu lesen. Die Angabe der Glosse wird aber allgemein als falsch verworfen, und Ⅲ hat deshalb auch den Lautcharakter 4 婀 aus der Glosse hinausgeworfen. Oho-ana-muchi würde "Gross-Loch-Besitzer" oder beser "'Gross-Loch-Edler" (muchi Honorifieum, vgl. Kap. II,

III.—In einer Schrift heisst es:—Susa no Wo no Mikoto wünschte Kushi-nada-hime zum Weibe zu haben und bat um sie. Ashi-nadzu-chi und Te-nadzu-chi antworteten 40 und sprachen: "Wir bitten dich zuerst jene Schlange zu töten, und dann wird es gut sein, wenn du sie zur Frau nimmst. Jene grosse Schlange hat auf jedem Kopfe Fels-Kiefern,41 und an beiden Sciten [des Leibes] hat sie einen Berg. überaus fürchterlich. Wie willst du es anfangen sie zu toten?" Susa no Wo no Mikoto überlegte hierauf, braute giftigen Sake und gab ihn [der Schlange] Die Schlange wurde betrunken und zu trinken. schlief ein. Susa no Wo no Mikoto nahm hierauf sein Schwert Worochi no Kara-sahi,42 hieb ihr den

Anm. 9) bedeuten; erstere Bedeutung von Hosoda Tominobu, dem Verfasser des TOKHIA-GUSA, angenommen und in Verbindung mit der Geschichte gebracht, welche Kojikt sect. 23 (siehe Appendix) erzählt wird. Der Gott verbarg sieh nämlich in einem Manseloch auf einem Felde, um sieh vor dem Feuer zu retten, das Susa no Wo rings herum angezündet hatte. Diese Erklärung sieht stark wie eine der Anekdote angepasste Volksetymologie aus. Vgl. Anm. 21.

\*\*\* So interpretiere ich nach der von den besten japanischen Autoritäten angenommenen Interpretation. Aston aber zieht die beiden Namen als zweites Objekt zu とえ, and asked her of Ashinadzuchi and Tenadzuchi, who replied . . . , " und bemerkt dazu in einer Note: Man beachte, dass die Mutter sowohl wie der Vater gefragt wurde.

41 石 松 Sn ina-matsu, I ihaho-matsu; II aber liest hikage-dzura, was dem jetzigen hikage no Kudzura Lycopodium elavatum entspricht. Vgl. Kap. VI, Ann. 32.

42 "Schlangen-Kara-Schwert." Kara=Korea; eigentlich ist Kara nur einer der alten Staaten, welche Kerea ansmachten, und wurde von den Japanern gewöhnlich Mimana genannt. Es entspricht im wesentlichen demjenigen Teile der gegenwärtigen koreanischen Provinz Kyöng-sung-do, welcher im Südwesten des Flusses Nak-dong-gang 淮東江 liegt; nur ein kleiner Teil von Kara erstreckte sich auch nordöstlich von diesem Flusse. Hier bedeutet Kara-schi überhaupt ein "koreanisches Schwert," welche wegen ihrer Güte im Altertum berühmt waren. Man vergleiche damit den Ausdruck Kure no ma-schi "treffliche Schwerter aus Kure, d. i. China" in Buch 22, Seite 37, Ann. 9.

Kopf ab und zerhieb ihren Leib. Als er ihren Schwanz zerhieb, bekam die Schneide seines Schwertes ein wenig eine Lücke, weshalb er den Schwanz auseinander spaltete und nachsah. Da war da ein anderes wunderbares Schwert, welches er Kusa-nagi no tsurugi nannte. Dieses Schwert befand sich früher bei Susa no Wo no Mikoto. Jetzt befindet es sich in der Provinz Wohari. Das Schwert, womit Susa no Wo no Mikoto die Schlange zerhieb, befindet sich jetzt bei den Kamu-tomo st von Kibi. Der Ort, wo die Schlange getötet wurde, ist der Berg am Oberlauf des Flusses Hi in Idzumo.

IV.—In einer Schrift heisst es:—Susa no Wo no Mikoto's Betragen war frech. Deshalb erlegten ihm alle Götter eine Busse von tausend Tischen auf und verbannten ihn schliesslich. Zu dieser Zeit stieg Susa no Wo no Mikoto in Begleitung seines Sohnes Idakeru no Kami in nach dem Lande Shiragi in hinab und wohnte

中部 Kamn-tomo, Kamu-tomo no Wo oder Kambe. Es müssen hier Shintöpriester im allgemeinen gemeint sein. Nach Shigetane sind nuter den Kamu-tomo (sprich Kantomo) die Familien der Nakatomi und Imube nnd überhaupt alle Leute, welche den Götterkult obliegen, zu verstehen. Aber man macht auch einen Unterschied zwischen Kamu-tomo und Hafuri, und zwar sind jene die Beamten des Kultusantes, diese die Priester in den Tempeln. Demuach würde der Ausdruck Kamu-tomo hier nicht genan passen, da ja nicht Kultusbeamte, sondern Tempelpriester gemeint sind. I führt aus dem Kokonkenchu für 神部 die Lesung Kamu-hafuri-be "göttliche-Hafuri-Gruppe" an, welche in der That auß schärfste den Sinn wiedergiebt, welchen der Ausdruck in unserer Nihongistelle haben muss. Kamu-tomo bedeutet wörtlich "göttliche Geolgschaft," Kumb-tomo no Wo "Männer der göttlichen Geolgschaft," Kumbe "göttliche Gruppe,"

<sup>\*\*</sup> Kibi ist die jetzige Provinz Bizen; gemeint ist also der Tempel Fatsu no Mitama von Iso-no-kami im Distrikt Akasaka, Bizen.

<sup>45</sup> 五十隻 wird klakeru oder Rakeru gelesen; die Lesung Lo-takeru, welche man ans den Zeichen 五十 i-to "fünfzig" schliessen könnte, wird nicht anerkannt. Takeru "tapfer, ungestüm;" i (i-so) ist wahrscheinlich, wie ya-so 80 in anderen Namen, ein von dem Zahlwort abgeleitetes Honorificum mit

## in dem Orte Soshimori,47 Dann erhob er seine

einer allgemeineren Bedeutung als der des Zahlworts, etwa "sehr gewaltig;"
Idakeru also etwa "der sehr Tapfere." Hirata's Meinung weicht hiervon ab;
er betrachtet i als Abkürzung von ika, ikashi "würdig, stattlich" und verweist
darauf, dass es in Idzumo einen Tempel Iga-takezjinja giebt, und dass nach
dem KIDZUKI-OHOYASHIRO NO KI der Gott Igatake Daimyijin identisch mit
Idakeru no Kami ist. (Hirata nimmt also wohl einen nicht anzuerkennenden
Lautübergang ika-iga-i an). Der im KOJIKI Sect. 22 genannte Ohoya-biko no
Kami "Gross-Hans-Prinz" und Sect. 29 genannte Kara no Kami "Gottheit von
Korea" wird mit Inkeru identificiert. Wahrscheinlich ist Inkeru auch mit 伊
太氏 Idate identisch. Im ENGISHIKI heisst es:—出雲國意字都玉作湯神
社、同社生韓國伊太氏神社. Beachtenswert ist diese Benennung "Idate
vom Kara," was dem eben erwähnten Kara no Kami des KOJIKI entspricht.
Wir haben es also wohl mit einer ursprünglich koreanischen Gottheit zu thun,
und Itakeru könnte eine japanische Adaption des originelleren Idate sein.

#6 Silla 新羅, von den Japanern Shinra oder Shiragi genannt, war das östlichste der drei alten koreanischen Königreiche Silla, Koryö und Pekché. Später vereinigte Shiragi die ganze Halbinsel von Korea unter dem Dynastienamen 新羅 Silla. Die alten Araber nennen diesen Staat Syla.

47 Soshimori ist im Text mir phonetisch geschrieben, und die Kommentatoren sind zweifelhaft, ob es ein Personenname oder Ortsname sei. Erstere Auffassung hat z. B. II (dann wäre zu übersetzen; und wohnte bei Soshimori). Wir haben es hier jedenfalls nicht mit einem japanischen Worte zu thun, und II's Versuch, das Wort auf jap. Weise erklären zu wollen, muss daher von vorn herein als vergeblich betrachtet werden. Er erklärt soshi=sojishi "Rückenfleisch," d. i. mager, unfruchtbar (SILLA wird nämlich weiter unten im Text des Nihongi Sojishi no muna-kuni "das leere Land" genannt), mori "Wächter." Sishimori ist aber ein koreanischer Ortsname und bedentet "Ochsenkopf." Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach der uralte Name für 春川府 in 江原道. Chhnn-chhön in der Provinz Kang-wön-do, gewesen. Diese Stadt wurde im Jahre 637 officiell 牛首 U-su oder 牛頭 U-du "Ochsenkopf" benaunt, offenbar in Anlehnung an die damalige Sitte, die Ortsnamen ins Chinesische umzuwandeln. Die moderne Stadt und der nahe daran im Nordosten liegende Berg 牛頭山 U-du-san liegen ungefähr in 128° O. Länge und 38° N. Breite am 深淵江 Simyöng-gang, welcher im unteren Laufe 流江 Han-gang genannt wird und bei Seoul vorbeifliesst. Man erinnere sich ferner daran, dass Susanoro unter dem Namen 牛頭天王 Gözn-Tennö "Kaiser Ochsenkopf" an vielen Orten verehrt wird. Es giebt noch in Japan eine Art Gakkyoku (Musik-Melodie), welche Syshimori heisst und wahrscheinlich eine Volksmelodie aus diesem Orte ist. Nach einer Stelle bei Ts giebt es eine koreanische (Komaner) Melodie Namens Kwai-teigaku, von der ein Rest noch im Jin-Chi-yō-roku vorhanden ist. Auf einem Stimme und sprach: "In diesem Lande will ich nicht wohnen!" Schliesslich nahm er Lehmerde, machte daraus ein Schiff, setzte sich darauf und fuhr nach Osten hinüber, bis er an der Bergspitze Torikami no Mine. 48 welche am Oberlauf des Flusses Hi in der Provinz Idzumo liegt, ankam. Nun war an diesem Orte eine menschenfressende grosse Schlange. Hierauf nahm Susa no Wo no Mikoto sein Schwert Ama no Haha-kiri 49 und zerhieb die grosse Schlange. Da, als er den Schwanz der Schlange zerhieb, bekam die Schneide [seines Schwertes] eine Scharte. Darauf spaltete er sie auseinander und sah nach. Mitten im Schwanz war ein göttliches Schwert. Susa no Wo no Mikoto sprach: "Dieses darf ich nicht zu meinem eigenen Gebrauch nehmen." Darauf schickte er seinen Nachkommen in fünfter Generation, Ama no Fuki-ne no Kami,50 um es im Himmel zu überreichen. Dieses nennt man jetzt das Schwert Kusa-nagi.

Bilde, welches diesen Tanz darstellt, beugt sich der mit Regenmantel und breitem Hut (mino-gasa) bekleidete Tänzer zur Seite, und es liegt die Vernmtung uahe. dass dieser Tanz das Umherirren des Susa no Wo im Elende darstellt (vgl. die Schilderung von der Verbannung Susa no Wo's). Nach Arai Hakuseki ist die oben erwähnte Tanzmelodie Soshimori und dieser Tanz Kwaistei-galm ein und dasselbe.

\*\* Tori-kumi no Mine oder Tori-kumi no Take im Distrikt Nita von Idzumo. Nach dem Kojiki-den heisst dieser Berg noch jetzt Funz-tohori-yama "der Berg, wo das Schiff vorbeifährt," welcher Name vielleicht auf die Sage von Susa no Wo's Fahrt Bezug nimmt.

\*\*\* Su have-kiri, I hahe-kiri, II haha-kiri. Das Zeichen 楓 hahe "Fliege" steht phonetisch für hahe, haha "Schlange." Es ist dasselbe Wort wie habu, womit auf den Liukiu Inseln die dort vorkommende grosse Giftschlange bezeichnet wird. Nach dem Кобозий: heisst in der ältesten Sprache eine grosse Schlange haha. Hängt vielleicht dies Wort etymologisch mit hafu "kriechen" oder hamu "verschlingen" zusammen? Ama no haha-kiri bedeutet also "der himmlische Schlangen-Zerschneider."

<sup>50</sup> Im Kojiki Ama no Fuyu-kinu no Kami, Chamb. pag. 67 the Deity Heavenly-Brandishing-Prince-Lord; vgl. Anm. 14 daselbst. Fuki soll die Zuerst als Idakeru no Kami vom Himmel herabstieg, nahm er in grosser Menge Baumsamen mit sich herab. Er pflanzte sie jedoch nicht im Lande Kara, sondern brachte sie alle wieder zurück <sup>51</sup> und säete sie schliesslich von Tsukushi aus anfangend <sup>52</sup> allüberall im Inneren des Landes Oho-yashima, und auf diese Weise entstanden die grünen Berge. Aus diesem Grunde bekam Idakeru no Mikoto den Namen Isawo no Kami. <sup>53</sup> Er nämlich ist die grosse Gottheit, welche im Lande Kii <sup>54</sup> wohnt.

V.—In einer Schrift heisst es:—Susa no Wo no Mikoto sprach: "In der Gegend des Landes Kara <sup>55</sup> giebt es Gold und Silber. Es wäre nicht gut, wenn das von

Bedeutung furi (das Schwert) "schwingend" haben;  $n\epsilon$  erklärt  ${\bf 11}$  als Kosewort. Die Erklärung scheint mir unbefriedigend.

51 H zieht 整 zu 不殖 und liest uwe-tsukusuzu, d. h. er säete [den Samen] nicht vollständig aus, sondern brachte ihn [teilweise] zurück.

Zum Pflanzen der Bäume bemerkt 1: In den fremden Ländern wurden Bäume und Kräuter von Oho-na-muchi und Sukuna-muchi gepflanzt. Als diese zwei Gottheiten das Land rundum bereisten, fiel Reissamen im Dorfe Tane in Idzumo herab. Eine chinesische Ueberlieferung hat, dass zur Zeit des Königs Shinnö 神囊 (d. i. der sagenhafte chinesische Kaiser Shên Nung, 2838 vor Chr., der den Ackerbau erfunden haben soll) Hirse vom Himmel herabfiel.

<sup>52</sup> Südwestlich von der Provinz Hizen auf Tsukushi (d. i. Kyūshū) liegt im Meere eine Insel Idakeru-shima, und einige haben die Vermutung ausgesprochen, dass der Gott Idakeru auf seiner Tour vielleicht zunächst diese Insel erreicht habe.

53 D. h. "der verdienstvolle Gott."

54 Das Land Ki, wie es ursprünglich hiess, bedeutet "das Land der Bäume." In folge des Ediktes der Kaiserin Gemmyö vom Jahre 713. wonach hinfürdero alle Ortsnamen nach chinesischem Vorbilde mit 2 chinesischen Charakteren geschrieben werden mussten, wurde die Silbe  $\mathfrak{F}$  i zu Ki hinzugefügt, und  $\bigstar$  ki Baum in das gleichlautende sinico-jap. 程 ki verwandelt, also 起  $\mathfrak{F}$  Ki-i.

meinem Sohne regierte Land keine schwimmenden Schätze 56 hätte." Hierauf riss er sich die Barthaare aus und verstreute sie, und es entstanden Kryptomerien.57 Ferner riss er sich die Haare an der Brust aus und verstreute sie und diese wurden Hinoki Bäume.58 Die Haare seines Hinteren wurden Maki Die Haare seiner Augenbrauen wurden Bäume, 59 Kampferbäume. Nachdem dies geschehen war, bestimmte er, wozu sie zu brauchen seien. Hierauf nahm er das Wort und sprach: "Was diese beiden Bäume hier, nämlich die Kryptomerie und den Kampferbaum, anbelangt, so sollen daraus schwimmende Schätze gemacht werden; aus dem Hinoki Baum Bauholz für schöne Paläste 60 machen: aus dem Maki Baum soll man Behältnisse machen, worin das sichtbare grüne Menschengras 61 in abgeschlossenen verlassenen Stätten (d. i. Gräbern) liegen

<sup>56</sup> Die "schwimmenden Schätze" uku-takara sind Schiffe.

<sup>57</sup> Sugi. Vgl. Rein, II, 278 f.

<sup>58</sup> Chamaeeyparis obtusa, Rein, II, 276 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Podocarpus macrophylla. Rein, 11, 276.

<sup>60</sup> Oder Shintötempel, denn miga bedeutet beides. Da der Hinoki gerade im Shintökult, zum Bauen von Tempeln und Anfertigen von Gerätschaften für den Kult, die reichlichste Verwendung findet, ist vielleicht die letztere Interpretation vorzuziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Nach der Kanalesung: utsushiki awo-hito-kusa, d. h. das irdische Menschengeschlecht.

E 奥津 繁月 將 默之具 oki-tsu sntahe ni mochi-fus-u sonahe, oder nach dem Shikit: oku tsu sutahe no mochi-fusu sonahe, eine überaus schwierige und verschieden interpretierte Stelle. Die Interpretation wird sich am besten möglichst genau an die chinesischen Zeichen anschliessen, mit Berücksichtigung ihrer specifischen Bedeutung im Altjapanischen 奥 oku "verborgene, abgeschlossene Stätte," wornnter eine Grabstätte verstanden werden kann, wie das Kompositum oku tsu ki "Grab," lit. wohl "verborgnes Schloss," das öfters im Maxvöshū (z. B. Bach 3, geschrieben 奥 椰 oder 奥 城, Buch 9 奥 津 城) vorkommt, bezeugt. 津 tsu ist die Genetiv- etc. Partikel. Sprachlich möglich ist es auch, wenn man die Lesung oki annimmt, in okiisu ein Präteritum von

# soll 62." Was die zur Nahrung notwendigen achtzig

Verbum oku "verlassen, aufgeben" zu sehen: "verlassen, aufgegeben." Für beide Auffassungen kommt in Betracht, dass die ältesten Japaner sich als Wohnstätten sogenannter ihaya und muro, Felshöhlen und Erdhöhlen, bedienten, dieselben aber verliessen, für immer aufgaben und durch ein shime-naha Strohseil abschlossen, wenn darin Jemand gestorben und beigesetzt war. Diese Sitte, den Bewohner in seiner Wohnstätte zu beerdigen und dieselbe dann nicht mehr zu benutzen, finden wir ja auch bei anderen Völkern, z. B. jetzt noch bei manchen Stämmen der Ureinwohner Formosas. 変月 suta-he leite ich ab vom Verbum sutaru & "weggeworfen, verlassen werden," und he oder ihe "Hans," also "verlassenes oder zu verlassendes Haus," d. h. die Wohnstätte, welche zur Begräbnisstätte geworden, und verlassen und abgeschlossen worden ist. Aber schou seit einer Reihe von Jahrhunderten vor Abfassung des Nihongi bestand diese Sitte nicht mehr, und wir hören nur von Anlegung besonderer Grüber, indem die eingesargte Leiche in die Erde gelegt, mit Steinen umgeben und mit einem Erdhügel bedeckt wurde. Wie es scheint, hatte sich jedoch der Ausdruck oku tsu sutahe erhalten, nur dass er nicht mehr streng im ursprünglichen Sinne, sondern für "Grabstätte" überhaupt angewendet wurde, wie wohl hier im Nihongt zu verstehen ist. Das hölzerne "Behältnis" A sonahe muss dann den Sarg bedeuten, und zwar einen solchen, wie man im späteren Sprachgebrauch als ne-gwan "Liege- oder Schlafsarg" bezeichnet, worein der Tote lang liegend gelegt wird, zum Unterschied vom kwan, worin der Tote in sitzender Stellung mit angezogenen Knien untergebracht wird, was die allgemein übliche Einsargungsmethode der Buddhisten ist.

Im RUSIII steht statt \(\mathcal{H}\) das Zeichen \(\mathcal{H}\) "Leiche," und so interpretieren \(\mathcal{TS}\). H und andere \(suta-he=\), weggeworfene Leiche "; \(\mathcal{H}\) scheint dabei \(okitsu\) als Verbalforn zu betrachten, deun er sagt, \(\mathcal{E}\) bedeute ", an eutlegener Stelle begraben." Nach ihm w\(\text{ire}\) also zu \(\text{ibersetzen}:\) Beh\(\text{iltnisse}\) (d. i. \(\mathreat{Sirge}\) worin die an-entlegener-S\(\text{citte}\) begrabenen weggeworfenen Leicheu der Menschen liegen sollen. Es ist jedoch einzuwenden, dass ein Wort \(he\_\), Leiche" sich nicht nachweisen l\(\text{list}\), und man somit diese Interpretation zwar durch Aenderung von \(\mathcal{H}\) in \(\mathcal{H}\) auf den chiuesischen Text st\(\text{titzen}\), aber nicht recht mit der unzweifelhafte Autorit\(\text{it}\) besitzenden japanischen Lesung in Einklang bringen kann.

Aston hat für sutahe die von Hepburn unter sutobe angegebene Bedeutung "Begräbnisplatz" angenommen, und übersetzt sonst ähnlich wie ich: the Podocarpus was to form receptacles in which the visible race of man was to be laid in secluded burial-places.

Gauz verschieden ist die Interpretation von Shigetane, welcher das Wegwerfen der Leichen anstössig findet und bei dieser Aufzählung von Schiffen, Miya und Särgen die Wohnhäuser der Lebenden vermisst und meint, dass damit den Lebenden, die doch grössere Rechte als die Toten besitzen, nicht Fruchtarten anbelangt, so säete und pflanzte er sie alle in gehöriger Weise.

Der Sohn des Susa no Wo no Mikoto hiess nun also mit Namen Idakeru no Mikoto, [und dessen beide] jüngere Schwestern Oho-ya-tsu-hime 64 und nach ihr Tsuma-tsu-hime 65 no Mikoto. Alle diese drei Gottheiten säeten und verstreuten ebenfalls in gehöriger Weise den Samen der Bäume und begaben sich dann hinüber nach dem Lande Kii.

Hiernach wohnte Susa no Wo no Mikoto auf dem Gipfel des Berges Kuma-nashi 66 und schliesslich ging er in das Unterland ein.

VI.—In einer Schrift heisst es:—Oho-kuni-nushi 67 no Kami Genüge geschähe. Er erklärt oku als "Hinterteil oder innerer Teil des Hauses" (eine jetzt gangbare Bedeutung); sutahe als sn tsn nhe "auf den Su," d. i. Fussboden oder Matte aus Bambus gefertigt, wobei er die Lautverschiedenheit von tsu und ta dadurch begründen will, dass er auf den Namen der Provinz Toho tsu Afumi (so im Manyōshō; jetzt Töhömi gesprochen) hinweist, welcher im Wamyōshō Toho ta Afumi geschrieben ist. I möchte in su das Wort sunn "wohnen" erblicken; nach beiden hätten wir etwa "Ruhestätte" zu übersetzen, und der Sinn des Ganzen wäre dann; die Maki soll für das sichtbare [lebende!] Menscheugeschlecht als Gegenstand zum Schlafen auf der Bambusmatte im Hinterteil des Hauses verwendet werden.

- 61 木種 kv-dane, lit. "Baum-Samen." Nach Ts soll kudamono "Früchte, Obst" aus kv-dane-mono "Baumsamen-Dinge" entstanden sein.
- <sup>64</sup> "Prinzessin des Grossen Hauses," Wie schon oben Anm. 45 erwähnt, heisst ihr älterer Bruder *Idakern* auch *Oho-ya-hiko* "Prinz des Grossen Hauses."
- 65 Tsuma ist zwar mit dem Zeichen für tsume, "Nagel" geschrieben, bedeutet hier aber "Bauholz": "Bauholz-Prinzessin." Sonach liegt in den Namen aller 3 Geschwister eine Beziehung auf das Haus oder den Hausbau.
- 66 H Kumanashi, I Kumanatri. Motowori will Kumanasu lesen und behauptet, dies sei dann in Kumanu zusammengezogen worden, so dass wir es also hier mit dem Berg Kumanu im Distrikt Ou von Idzumo zu tlum hätten. Im benachbarten Orte Sugu schlug allerdings Susa no Wo seine Residenz auf, wie weiter oben berichtet wurde. I lässt die Frage nuentschieden, meint aber, dass dem Zusammenhauge nach der betreffende Berg in Kii gewesen zu sein scheint.

<sup>67</sup> Vgl. Anm. 29.

heisst auch Oho-mono-nushi 68 no Kami. Ferner heisst er auch Kuni-tsukuri Oho-na-muchi 69 no Mikoto. Ferner heisst er auch Ashi-hara no Shiko-wo. 70 Ferner heisst er auch Ya-chi-hoko 71 no Kami. Ferner heisst er auch Oho-kuni-tama 72 no Kami. Ferner heisst er auch Utsushi-kuni-tama 73 no Kami. Seine Kinder alle zusammen waren hundert und einundachtzig Gottheiten.

Also Oho-na-muchi no Mikoto und Sukuna-

as Oho-mono-nushi "grosser Geister Herr." Mono bedeutet in der ältesten Sprache oft "Geist"; vgl. auch mono-musu in Buch 2. Im Maxyösift wird dus Zeichen ¾ ki "Geist" geruden phonetisch für mono gebraucht. Mono bedeutet auch "Mensch" und diese Bedeutung wird von Motowori hier angenommen, mit dem Bemerken, dass mono-nushi dann sowohl "Herr der Menschen "als "Herr der Götter" bedeute, weil ja die Götter die Menschen des Götterzeitalters gewesen wären! Nach № hat der Gott den Namen, weil er sowohl die Menschen als die Geister beherrscht.

<sup>69</sup> Kuni-tsukuri, "Land-Macher," d. i. "Land-Schöpfer," Tsukuru hat hier den Sinn von katume-næn "fest machen," aus dem Chaos zu fester Gestalt bringen. Oho-næ-nuchi erkläre ich wie oben Ann. 21 "Grosser-lieber-Edher," aber H will dem Namen an dieser einen Stelle eine von sonst verschiedene Bedeutung geben, nämlich "Besitzer der grossen Erde": muchi=mochi "Besitzer;" næ="Erde." Das sonst unbekannte Wort na "Erde" sucht er auf folgende Weise zu belegen: für ji-nushi "Gutsbesitzer" sagt man auch næ-nuchi, also nu=ji "Erde;" Daimyō "Fürst" wäre die sinico-jap. Lesung für nrsprüngliches Oho-nu "grosse Erde"; in næni "Erdeben" will er als ersten Bestandteil na "Erde" entdecken. Ein wahrer etymologischer Salto mortale.

<sup>70 &</sup>quot;Des Schilfgefildes abschreckender Mann." Machiko bedeutet für gewöhnlich "hässlich," ist hier aber als "abschreckend" zu nehmen. H's Erklärung von shikoru "sich vertiefen" ist nicht annehmbar.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Nach dem Kojiki-den = der Gott der 8000 Speere; so auch H. Shigetane nimmt es im Sinn von , mit einem Speer 8000 Feinde erlegend."

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Nach den Zeichen "Gross-Land-Juwel." Die im KOJIKI-DEN vorgeschlagene Interpretation tuma="Seele, Geist" scheint mir aber vorzuziehen, zumal da im Kojositül der Name mit dem Zeichen 🎉 tama "Seele" geschrieben ist. Also "Gross-Land-Geist."

<sup>73 &</sup>quot;Geist des sichtbaren Landes," "Geist des Landes der Lebendigen."

biko-na <sup>74</sup> no Mikoto machten mit vereinten Kräften und einmütigen Herzens die unter dem Himmel befindliche Welt. <sup>75</sup> Sodann bestimmten sie zu Gunsten

74 Sukuna-biko-na oder ohne Nigori Sukuna-hiko-na. Sukuna hat jetzt nur die Bedeutung "wenig," in der alten Sprache aber auch "klein," und ist daher im Manyoshu gerade in diesem Namen mit dem Zeichen A "klein" geschrieben; Gegensatz zu oho "gross," Hiko "Prinz," na=ne Kosewort, beide Wörter als Honorificum gebraucht: "das kleine liebe wunderbure Kind," Dass na nicht=,, Name," sondern das Kosewort ne sei, wird durch das Harima-FÜDOKI bezeugt, wo direkt Sukuna-hiko-ne steht; im Idzumo-füdoki steht mit Weglassung des Kosewortes Sukuna-hiko no Mikoto (wenn na=,, Name" wäre, so hätte es kanm weggelassen werden können). Ich verwerfe daher die Interpretation Motowori's, welcher Chamberlain pag. 86 folgt: Little-Princethe-Renowned-Deity. Der Gott hat noch andere Namen. In einem Verzeichnis der Götternamen vom 11. Jahre Bummei, d. i. 1480, wird parallel mit Ohona-muchi ein Sukuna-muchi genannt, also eine Analogiebildung. Ferner nach dem Oho-Miwa-Chin-Za-Ki heisst der Gott auch Tema no Ama-tsu-kami "der Himmelsgott von Tenna," Dieser Gott war nämlich eines von den 1500 Kindern des Taka-mi-musubi. Er war sehr nugehorsam und fiel zwischen den Fingern seines Vaters hindurch, woher der Name Tema no Ama-tsu-kami "der durch den Hand-Zwischenraum (te-ma) [hindurchfallende] himmlische Gott." So ist Tema auch der Name des Ortes, wo der Gott auf die Erde herabfiel. Im Kojiki, Sect. 22, heisst es Hahaki no kuni no Tema no yama-moto "am Fusse des Berges von Tema in der Provinz Höki," warum man diesen Ort an der Grenze von Höki und Idzumo vermutet. Nach dem Idzumo-füdoki ist eine Insel Ha-shima, im Distrikt Ou in Idzumo, auch Tema no shima benannt, und darauf ist ein Tempel des Gottes Sukuna-hiko-na. Das Ha von Ha-shima soll "Land" bedenten, und daher hat man ha-shima im Sinn von "Landinsel," d. h. = misaki "Landvorsprnug, Kap" aufgefasst. Unter diesem Kap wäre dann kein anderes als das schon oft genannte Kap Kumanu, welches man im Landstrich Tema vermutet, zu verstehen.

Hirata widmet diesem Gotte eine längere Abhandlung und preist ihn als den Erfinder der Medizin und des Sake-Brauens. Er identificiert ihn weiterhin mit dem Gotte L'Diou, einem der sieben Glücksgötter, dem Schutzgott des Handels und der Industrie. Diese Indentification steht aber wahrscheinlich auf nicht stärkeren Füssen, als die von mir Anm. 29 besprochene Identificierung des Gottes Oho-kuni-unshi mit Daik-ku-ten.

<sup>75</sup> Dies ist die genaueste Uebersetzung des chinesischen Ausdrucks 天下 ame no shita, womit die Chinesen die Welt und ihr mit derselben hochmütig identificiertes Reich bezeichneten.

des sichtbaren grünen Menschengrases und des Viehs die Methode Krankheiten zu heilen, und ferner, um das von Vögeln, Tieren und kriechendem Gewürm herrührende Unheil abzuwenden, bestimmten sie die Methode der Hinwegbeschwörung.<sup>76</sup> Bis auf den

76 禁 版 之 法 H mazinahi no nori "Beschwörungsmethode," I und Su mazinahi-yamuru no nori "Methode des Beseitigens durch Beschwörung." Das mazi yon mazinahi will Hirata mit dem Stamm mazi yon maziru "sich mischen" in Verbindung bringen und sagt, darin liege der Sinn, dass die Seele des Beschwörenden mit dem Körper des zu Beschwörenden in Verbindung trete. Mazinahi "Beschwörung" wird gewöhnlich als "Wegschaffung von Unheil mit Hülfe der Shintögötter oder Buddha's " definiert. Wenn ansteckende Krankheiten oder sonstige Uebel vorkamen, wurde in alter Zeit in der Hauptstadt ein besonderes Fest geseiert, das Talari-gami wo utsushi-yarafu Matsuri "Fest zur Verlegung-an-einen-anderen-Ort und Wegtreibung der Fluchgötter," wobei ein besonderes Norito recitiert wurde, No 25 meiner vorbereiteten Ausgabe. Die Götter, welche das Unheil verhängten, wollte man dadurch aus der Hauptstadt umziehen lassen, sie versöhnen und besänftigen. Vgl. gegen Schluss des betreffenden Norito: "und ohne allergnädigst Unglück zu verhängen, und ohne euch gewaltsam zu zeigen, möget ihr nach Orten, wo Berge und Flüsse breit und rein sind, umziehen und in enrer Eigenschaft als Götter besänftigt wohnen!" Zugleich wurden allerhand Opfergeschenke, welche im selben Norito aufgezählt sind, dargebracht. Dass Unglück als Strafe der Götter aufgefasst wurde, zeigt z. B. auch der Ausdruck ten-kei-byö "Himmels-Strafe-Krankheit" für den Aussatz.

 heutigen Tag erfreut sich das Volk des wohlthätigen Einflusses dieser [Einrichtungen].

Noch che dies geschah, sprach Oho-na-muchi no Mikoto zu Sukuna-biko-na no Mikoto: "Wie können wir sagen, dass das von uns gemachte Land gut gemacht ist?" Sukuna-biko-na no Mikoto antwortete und sprach: "Teilweise ist es vollkommen und teilweise ist es unvollkommen."—Diese Unterredung hat wahrscheinlich eine tiefere Bedeutung."

Hiernach begab sich Sukuna-biko-na no Mikoto nach dem Kap Kumanu <sup>78</sup> und ging schliesslich ins Land der Unvergänglichkeit <sup>79</sup> hinüber.

aber nicht unterlassen zu bemerken, dass erst seit Einführung der Shingon-Sekte durch Kükai von ihnen in Japan die Rede ist und dass sie vorher nicht bekannt waren. Wahrscheinlich sind sie durch Kükai aus Thibet nach Japan verpflanzt worden. Vgl. auch Kap. I. Anm. 9. Taka-tsu-tori no wozukahi "Ungliück von Vögeln in der Höhe," d. h. Fallen von Vogelmist durch das Rauchabzugsloch im Dache der Häuser auf den Herd, oder von schmutzigen Sachen aus den Schnäbeln der Vögel. Kemono-tafushi "Töten des Viehs" [Anderer]; tafusu="sterben lassen," von tafuru "sterben, fallen"; es ist also nicht das Gebissenwerden von wilden Tieren gemeint. Für eine andere Auslegung des Ausdrucks komono-tafushi vgl. meine Anmerkungen zum Ohoharahe Ritual, T. A. S. J. vol 27, part 1, pag. 94. Maximono seru tsumi "die Sünde auf Andere Uebel heraufzubeschwören, sie zu behexen." Vgl. unseren bösen Blick u. s. w. Ein schweres, hier nicht berührtes, Unglück ist auch das Behextwerden durch Füchse, Tanuki, Mujina, Kawauso (Otter).

<sup>77</sup> Ich halte diesen Satz für eine spätere Interpolation.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Im Distrikt Ou, Idznmo. Vgl. auch Anm. 74.

<sup>79</sup> Toko-yo no kuni, toko " ewig, unveränderlich," yo " Welt." Die Auslegung von I (in teilweiser Anlehnung an Motowori): toko = soko, und soko von soki " entlegene Gegend, Fremdland," also toko-yo = " weit entlegene Welt," scheint mir vom etymologischen Standpunkt etwas zweifelhaft, wenn auch zugestanden werden muss, dass eine Bedeutung wie " fernes Fremdland" vortreflich passt, und ein solches überdies auch gemeint ist. Aus dem Umstande, dass eine Bedeutung gut passt, darf man aber noch lange nicht folgern, dass dieselbe als etymologisch berechtigt anzusehen sei. Vgl. auch Kap. 1, Annn. 6 den Namen Kuni no Toko-tachi no Mikoto, und Kap. 6, Annn. 15 den Ausdruck toko-yo no nagn-naki-tori, wo dieselbe Schwierigkeit betreffs toko wiederkehrt. Das Land

VIa.—Anders auch heisst es, dass er sich nach der Insel Aha so begab, wo er auf einen Hirsen-Halm hinaufkletterte. Er wurde jedoch [von dem sich wieder aufrichtenden Halm, der sich beim Hinaufklettern, niedergebeugt hatte] abgeschnickt und begab sich darauf nach dem Lande der Unvergänglichkeit.

Wo immer seit dieser Zeit im Lande ein noch nicht vollkommener Ort war, dort reiste Oho-na-muchi no Kami allein umher und machte es ordentlich. Als er endlich in die Provinz Idzumo gelangte, nahm er das Wort und sprach: "Dieses Mittelland des Schilfgefildes ist von je her wüst und öde gewesen. Sogar die Felsen, Kräuter und Bäume sind alle recht ungestüm gewesen. <sup>81</sup> Aber ich habe sie nun schon

der Unveränderlichkeit ist eine Art paradiesischen Landes in weiter Ferne jenseits der Grenzen des Ozeans; wer dort wohnt, wird nicht alt und stirbt nicht. Vgl. die Ballade vom Fischer Urashima, Manyösht Buch 9. Die Vorstellung von einem solchen Lande ist möglicherweise nicht japanisch, soudern den Chinesen, oder durch deren Vermittlung den Indern (vgl. das buddhistische Sukharati) entlehnt. Im Bericht über den Kaiser Suinin wird im Kojiki, sect. 74, und Nihongi, erzählt, dass die Orange von dort gebracht worden sei, und zwar durch Tajima-mori, einen Mann koreanischer Abkunft. Mit Bezug darauf wird die Orange in einem Gedicht im 18. Buche des MANYOSHU auch tokoyo-mono "ein Ding aus dem Toko-yo" genaunt. In dem poetisch angehanchten Bericht Tajima-mori's im Ninongi, Buch 6 Schluss, heisst es, dass er 10,000 Meilen weit über den Ozean gegangen sei, und dass das Land der Unveränderlichkeit kein anderes sei als das geheimnisvolle Reich der Götter und Genien, wohin kein gewöhnlicher Sterblicher gelangen könne. Nach allem scheint ein wirklich existierendes fern entlegenes Land, etwa im Südwesten von Japan, gemeint zu sein, von dem man aber nur sagenhafte Kunde besass, und das man mit japanischen oder fremden nythologischen Vorstellungen verband. Südchina oder die Liukin-Inseln sind möglicherweise gemeint. Arawi Hakuseki's Hypothese, dass die japanische Provinz Hitachi gemeint sei, ist als gar zu oberflächlich zu verwerfen.

80 Aha-shima im Distrikt Ainti von Höki. Später zur Zeit des Kaisers Montoku (851-858) sollen Sukuna-biko-na und Oho-na-muchi vom Toko-yo Lande nach der Provinz Hitachi zurückgekehrt sein (MONTOKU-JITSUROKU).

<sup>81</sup> Unter anderen wird auch im Norito zur Wegbannung der Fluchgötter und im Oho-harahe von den sich heftig gebahrenden Göttern der Erde, welche

zur Unterwerfung gebracht, und sie sind nun alle ohne Ausnahme willfährig." Schliesslich sagte er "Derjenige, welcher jetzt dieses Land in Ordnung bringt, 82 bin nur ich ganz allein. vielleicht irgend jemand vorhanden, der mit mir zusammen die unter dem Himmel gelegene Welt in Ordnung bringen könnte?" Hierauf erleuchtete ein göttlicher Glanz das Meer, und plötzlich war da etwas, was auf ihn zugeschwommen kam und sprach; "Wenn ich nicht hier wäre, wie könntest du dann dieses Land ordentlich unterwerfen? weil ich hier bin, ist es dir möglich geworden eine so grosse verdienstliche That zu leisten." erkundigte sich Oho-na-muchi no Kami und sprach: "Wenn dies so ist, wer bist du dann?" Die Antwort lautete: "Ich bin dein Schutzgeist, der wunderbare Geist. 83 Oho-na-muchi no Kami sprach:

mit göttlicher Bannung gebannt und mit göttlicher Versöhnung versöhnt wurden, und von den früher sprechenden Felsen, Baumstümpfen und vereinzelten Blättern der Kräuter, welche zum Verstummen gebracht wurden, gesprochen.

82 So die Bedentung des Zeichens 理, welches von Shigetane und I mit osamuru "regieren," von II mit tsukuru "machen" erklärt wird. Auch Motowori zieht die Bedentung "in Ordnung bringen" vor.

\*\* 李 雅 奇 強 saki-mitama kushi-mitama. Saki-mitama "glücklich oder selig machender erhabener Geist" (sakiku arashimuru mi-tama nach einer Erklärung im SHI-KI), im KOJIKI-DEN: sono mi vo mamorite saiwai arasuru mi-tama d. i. "Schutzgeist" Kushi-mitama "wunderbarer erhabener Geist" Beide Ausdrücke stehen in Apposition zu einauder. Man unterscheidet nämlich, nach Hirata, auch bei gewöhnlichen Menschen einen sog. nigi-mi-tama "sanften erlauchten Geist" und einen ara-mi-tama" wilden oder rauhen erlauchten Geist," welche je uachdem in verschiedenem Verhältnis in jedem vorhanden sind. Das erimert also in etwa an das Faustische "Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust n. s. w." Wenn einer dieser Geister besonders kräftig ist, so verlässt er den Körper und wirkt verschiedene Wunder. Motowori meint, dass damals in Oho-na-muchi nur der wa-mi-tama vorhanden gewesen sei, welcher bei der Unterwerfung der ungestimen Götter zwar notwendig war, aber zur friedlichen

"Wohlan denn, ich weiss es nun. Du bist mein Schutzgeist, der wunderbare Geist. An welchem Orte wünschest du nun zu wohnen?" Die Antwort lautete: "Ich wünsche auf dem Berge Mimoro <sup>84</sup> in der Provinz Yamato zu wohnen." Daher also baute er einen Tempel an diesem Orte und liess [den Geist] dahin gehen und dort wohnen. Dieses ist der Gott Ohomiwa. <sup>85</sup>

Die Kinder dieser Gottheit waren die Kamo no Kimi \*\*6 und die Oho-miwa no Kimi, \*6 und ferner auch Hime-tatara Isuzu-hime \*\*7 no Mikoto.

Regierung des Landes nicht ausreichte. Daher habe ihm wohl Kami-musubi no Kami seinen eigenen nigi-mi-tama in sichtbarer Gestalt gezeigt. Der Saki-mi-tama und Kushi-mi-tama unseres Textes sind ein und derselbe Nigi-mi-tama von zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet.

84 Der Berg Mimoro ist der jetzige Mina-yama im Distrikt Shikijö von Yamato, so genannt, weil dort ein göttliches mi-muro, d. i. ein "erlanchter Schrein," steht, moro ist die ältere Form von muro, moro bedeutet nach Shigetane eigentlich "Schlafzinmer," aber besser scheint mir die Ableitung Ps von mori, "Hain, Tempelhain." Es befindet sich dort ein prächtiger, uralter Tempelhain.

85 Miwa ist ein Ortsname, und Oho-miwa no Kami bedeutet daher "der grosse in Miwa residierende Gott." Der Ann. 84 erwähnte Berg Miwa-yama wird anch Oho-miwa-yama genannt.

86 Sie sind spätere Nachkommen des Oho-na-muchi. Sein Sohn war Kushi-hi-kata no Mikoto, und dessen Nachkomme in siebenter Generation Oho-tata-neko no Mikoto ist der Urahn der beiden Geschlechter. Kamo ist ein Ort im Distrikt Katsujō von Yamato, wonach das Geschlecht benannt ist. Oho-kamo-dzumi no Mikoto errichtete an diesem Orte einen Tempel für die Gottheit Koto-shiro-nushi und bekam deshalb den Namen Kamo no kimi "Herr von Kamo." Oho-miwa no kimi = "Herr von Oho-miwa," vgl. Ann. ¾ und §5. Kimi wurde später ein Kabane, d. i. ein Klassenverbandsname.

87 Hime-tatara Isuzu-hime; hime "edles Weib," tatara=tatsu "stehen," nach Anderen Name einer Pflanze, einer Art Heterotropa, isuzu=isuzuki "erschrocken auffähren." Der Name verdankt folgender Geschichte seinen Ursprung: (Kojiki Sect. 51): Der Gott Oho-mono-nushi verwandelte sich in einen rotbestrichenen Pfeil und stiess in die Vagina der Seya-tatara-hime, woranf diese erschrocken aufführ. Sie legte den Pfeil auf den Boden, und dieser verwandelte sich nun in einen schönen jungen Mann, welcher sie zum Weibe nahm und mit ihr ein Kind erzeugte. Das Kind bekam den Namen Hoto-

VI. b.—Ferner heisst es auch, dass Koto-shiro-nushi no Kami \*\* sich in ein acht Faden [langes] Bären-Seeunge-

tatara-isuzuki-hime no Mikuto (hoto=Vagina) oder anch Hime-tatara-isuke-yori-hime. Unsere Hime-tatava-isuzu-hime ist mit diesem Mädehen identisch. Hime in ersten Teil des Namens ist der spätere anständigere Einsatz statt hoto "Vagina." Der Name bedeutet also ursprünglich "die in die Vagina gestossene erschrocken auffahrende Prinzessin." Anders ist jedoch isuzu in dem Namen der Isuzu-yori-hime no Mikoto, einer Tochter des Koto-shiro-nushi, welche im Snizei-ki, 2. Jahr, Buch 4 erwähnt wird, zu denten. Daselbst bedeutet isuzu "50 Klingeln, d. i. viele Klingeln," und ihr Name rührt wohl daher, dass sie an Händen und Füssen Klingeln als Schmuck trug, yori wird als yoroshi "gut, schön" erklärt.

88 Der Gott Koto-shiro-unshi "der die Dinge (das Wirken der Substanz) regierende Herr." shiro-nushi nach Shigetane = shiri-nushi "regierender Herr;" so heisst z. B. auch Oho-wono-nushi, der Vater dieses Gottes, mit anderem Namen Oho-mono-shiro-unshi "der grosse über die Geister regierende Herr." mono = "Substanz," koto = "Wirken der Substanz." Eine andere Erklärung giebt Hirata: koto=,,Wort, Rede," shiro=shirushi ,, Zeichen, Zeugnis" (so anch Mabnehi), also "Rede-Zeichen-Herr," d. h. der welcher ein Zeichen der Wahrheit seiner Rede giebt, und begründet den Namen durch Hinweis auf folgende Geschichte, welche im Kojiki Sect. 32 Bei der Herabknuft des himmlischen Enkels sagte dieser Gott, dass er sich dem Befehle der himmlischen Götter nicht widersetzen, sondern das Land dem Sprossen der Sonnengöttin übergeben wolle, und als Bezeugung dieser Rede (Zusatz des Kommentators!) stürzte er sein Schiff mit einem Fusstritt um, klatschte in die Hände und verbarg sich oder verschwand hinter einem Zann von grünen Zweigen. (Vgl. Chamberlain's Bemerkungen zur Interpretation dieser Stelle a. a. O. pag. 101, Anm. 20). Achnlich ist Motowori's Erklärung, welcher aber koto im Sinn von "Ding" auffasst; der Gott, welcher ein Zeichen dessen, was er that, gab. Shigetane's einfache und ungekünstelte Erklärung scheint mir aber vorzuziehen, zumal da der analoge Name Oho-mono-shiro-nushi die erstgegebene Erklärung des Wortes shiro=shiru als die über allen Zweisel richtige zeigt. Längere Formen desselben Namens sind Ya-he-koto-shiro-nushi ,, der die achtfachen (d. h. alle) Dinge leitende Herr," und Tsumi-ba-ya-he-koto-shiro-nushi (tsumib : Bedeutung unbekannt).

Koto-shiro-nushi ist ein Sohn des Oho-mono-unshi (auch Oho-mono-shiro-nushi, alias Oho-na-muchi, Oho-kuni-nushi). Die Zeichen 本代主, womit der Name geschrieben, bedeuten "Ding-Stellvertretung-Herr."

heuer 80 verwandelte, mit Mizo-kuhi-hime 90-anders

89 八 尊 熊 鰐 ya-hiro kuma-wani. Das Zeichen 鰐 und das Wort wani bedeutet zwar für gewöhnlich ein "Krokedil," da aber die alten Japaner Krokodile überhaupt nicht kannten, muss wani allgemeiner als "Seeungeheuer" gefasst werden. In der That ist eine Art Drache durunter zu verstehen. Ich citiere einen Teil von Astons Note zu dieser Stelle; "Satow und Anderson haben bemerkt, dass das Wani in der Kunst gewöhnlich als ein Drache dargestellt wird, und dass Tovo-tama-bime, welche nach einer Legende bei der Geburt eines Kindes sich in ein Wani als ihre eigentliche Gestult verwandelt, nach einer anderen Version sich in einen Drachen verwandelt. Nun aber war Toyo-tama-bime die Tochter des Meergottes. Dies bringt auf den Gedanken, dass der letztere einer von den Drachen-Königen war, welche in der chinesischen (vgl. Mayers' Manual, p. 142) und koreanischen Sage so oft erwähnt werden und herrliche Paläste nuf dem Meeresgrunde bewohnen. Es ist unnötig hier die Drachen-Könige bis in die indische Mythologie zu verfolgen, wo sie als Naga-raja oder Cobra-Könige erscheinen. Der wissbegierige Leser möge Anderson's British Museum Catalogue p. 50 einsehen. Chamberlain hat bemerkt, dass "die ganze Geschichte vom Palast des Meergottes chinesische Züge an sich trägt und der dabei erwähnte Kassienbaum sicherlich chinesisch ist." Wäre es möglich, dass wir in wani das koreanische wang-i "König" hätten, wobei i die koreanische Definitpartikel wäre wie in zeni, fumi, yagi und underen chinesischen Wörtern, welche über Korea nach Japan gekommen sind? Wir haben denselben Wechsel von ng in n in dem Namen des Koreaners, welcher den japanischen Kronprinzen zur Regierungszeit des Ojin Tenno im Chinesischen unterrichtete. Sein Name war Wang-in im Koreanischen, wurde aber von den Japanern Wani ausgesprochen. C Ich glaube, dass Astons Vernmtung das Richtige trifft, und dass wani eigentlich "König," d. i. "Drachenkönig" bedeutete.

Kuma-wani "Bären-Seenageheuer," d. h. ein Seemigeheuer so mächtig und stark wie ein Bär, ein Kompositum ähnlich gebildet wie die sanskritischen "ein Manntiger, d. i. ein Mann wie ein Tiger" n. s. w. Ohne Zweifel war der Bär auf den japanischen Inseln in der alten Zeit ausserordentlich verbreitet, wie er ja auch in Nordjapan noch jetzt sehr häufig ist, und war das wegen seiner Stärke angesehenste Tier. Der von den Ainu, den Ureinwohnern Nordjapans, geübte Bärenkult hat jedenfalls so weit nach Südjapan gereicht, als die Ainu ursprünglich sesshaft gewesen sind, und die ältesten japanischen Einwanderer mögen selbst sich diesen Kult wenigstens zeitweise angeeignet haben. Das Beiwort kuma im obigen Siun findet sich noch mit anderen Tiernamen verbunden: kuma-taka Bären-Falke, kuma-waski Bärendeler, kuma-bachi Bärenbiene, d. i. Horniss, kuma-geza grosser schwarzer Specht, kuma-ari eine Art grosser schwarzer Ameise, kuma-abu eine Art Fliege; auch mit

heisst sie auch Tama-kushi-hime <sup>91</sup>— von [der Insel] Mishima <sup>92</sup> Verkehr pflegte und mit ihr ein Kind erzeugte [Namens] Hime-tatara Isuzu-hime no Mikoto. Dieselbe wurde die kaiserliche Gemahlin des Kaisers Kamu-Yamato Ihare-biko Hoho-demi, <sup>95</sup>

Vorher noch begab sich Oho-na-muchi no Kami, zur Zeit als er das Land unterwarf, <sup>94</sup> an das Strändchen von Isasa <sup>95</sup> in der Provinz Idzumo, und war gerade im Begriff Speise und Trank zu sich zu

Pflanzennamen: kuma-sawa Bambusa nana Rosh. kuma-dara Fatsia horrida Sm.; kuma-sichigo Rubus morifolius Sich.; kuma-gushi (gebrancht für Shirakashi in 類 前) Quercus glauca Thanh.; kuma-giku Mallotopus japonicus Fr. et Sw.; kuma-kokimomo Uva-nrusi der Apotheke; kuma-shide Carpinus japonica Bl.; kuma-tsuzura Verbena officinalis L.; kuma-vavabi Aspidium lacerum Sw.; kuma-yanagi Berchemia racemosa S. et Z.

<sup>90</sup> Mizo-kuhi "Graben-Pfahl," Tochter des Gottes Mizo-kuhi-mimi von Mishima in der Provinz Settsu,

<sup>91</sup> Tama-kushi, nach den Zeichen "Juwelen-Kamm," phonetisch für "schönwunderbar," also "die wunderbar schöne Prinzessin."

<sup>92</sup> Mishima ist der Name einer Gegend oder Landschaft in Settsu, und wurde später in Mishima no Kami und Mishima no Shimo, Ober- und Unter-Mishima, eingeteilt. Mishima lit. = 3 Inseln.

<sup>93</sup> D. i. der erste Kaiser Jimmu-tennö; vgl. Buch 3. Ihare ein Ortsname in Yamato, Kamu-Yamato-Ihare-biko also "der göttliche Prinz von Ihare in Yamato." Hoho-deni "Feuer-Lieber" siehe Buch 2, Kap. III, Anm. 25.

<sup>94</sup> Nach Shigetane ist die Zeit der Unterwerfung die Zeit seit der Rückkehr des Oho-na-muchi aus der Unterwelt, aber vor der Zusammenkunft mit Sukuna-biko-na. Die darauf folgende Zeit könnte nach ihm Kuni-tsukuri no toki "Zeit der Länderbildung" genannt werden.

So Isasa im Distrikt Shutto von Idzumo; heisst auch Itasa oder Inasa (Manbenchte den etymologisch wichtigen Weehsel von s—t—n, wie er in den altaischen Sprachen lautgesetzlich ist!). Wo-bana "Strändchen" hat das Deminutivpräfix wo vor hana "Strand," wie wir es in den Namen Wo-gaha, Wo-da, Wo-nu, Wo-datsuse, Wo-bankuba u. s. w. finden, mit der Bedeutung eines Kosewortes. Nach dem FÜDOKI-SHÖ ist "Inasa no wo-b ma, d. i. das Strändchen von Inasa beim Dorfe Karimiya im Bezirk Kidzuki (Idzumo). Der Strand bei diesem Orte heisst populär Inasa-bana," Diese Gegend ist dieselbe wie die im Nihosuf genannte. Inasa wird von einigen Erklärern von Ina-se "Nein oder ja" abgeleitet. Vgl. Inase-bana, Buch 2, Kap. II, Ann. 17.

nehmen, als auf der Oberfläche des Meeres sich plötzlich eine menschliche Stimme vernehmen liess. Als er darüber erstaunt Nachsuche hielt, war nichts zu sehen. Nach einer Weile kam ein Zwerg zum Vorschein, welcher sich aus Kagami-Rinde sein Schiff verfertigt hatte und aus Zaunkönigs-Federn

Die vorliegende Variante kommt der Erzählung, wie sie im Kojiki, Sect. 27 gegeben ist, am nächsten. Die Kojiki-Erzählung enthält aber noch einen ganz besonderen Zug, nämlich die Teilnahme einer Kröte am Gespräche der Götter. Sie lautet: "Nun als der Gott Oho-kuni-nushi am erlauchten Kapvon Miho in Idzumo residierte, kam auf dem Kamın der Wogen in einem Schiff aus himmlischer Kagami eine Gottheit gefahren, gekleidet in einen mit vollständigem Abzug abgezogenen Gänse-Balg. Obgleich man sie nun nach ihrem Namen fragte, gab sie keine Antwort; und obgleich man überdies die sie begleitenden Gottheiten befragte, sagten [diese] alle, dass sie es nicht wüssten. Da sprach die Kröte und sagte: ) Dies wird Kuye-biko sicherlich wissen. (( Hierauf berief [Oho-kuni-nushi] den Kuye-biko, und fragte ihn, worauf dieser antwortete und sprach : M Dies ist der Gott Sukuna-biko-na, das erlauchte Kind des Gottes Kami-musubi. ( Als sie daher nun Seine Hoheit Kami-musubi-mioya ehrfurchtsvoll benachrichtigten, antwortete dieser und sprach: )) Dies ist in der That mein Kind. Unter meinen Kindern ist er dasjenige Kind, welches zwischen der Gabel meiner Hand untertauchte (durchschlüpfte). Mit dir Ashi-hara-shiko-wo no Mikoto soll er Brüderschaft schliessen, und [ihr beide] sollt dieses Land bilden und ihm feste Gestalt geben. (( Daher bildeten und festigten von da an die beiden Götter Oho-na-mnji und Sukuna-biko-na dieses Land in Gemeinschaft mit einander. Aber später setzte der Gott Sukuna-biko-na ins Land der Unvergänglichkeit hinüber. Der [von den Leuten damals] Kuye-biko genanute [Gott], welcher den Gott Sukuna-biko-na.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Kagami oder Kagami-gusa Ampelopsis serjaniaefolia Rgl., eine weintraubenartige Pflanze mit einer 3 bis 4 Zoll langen Beere von Flaschenkürbisähnlicher Form, die, wie Chamberlain bemerkt, im ausgehöhlten Zustande mit einem Schiff in Miniatur ziemlich grosse Achulichkeit haben würde.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Im Kojiki "Gänsefedern." was allgemein verworfen wird. Vgl. Chambpag. 85, Anm. 4. Für die Bekleidung der kleinen Gestalt des Zwerges war der Balg eines Zaunkönigs genügend. Aston bemerkt: Dr. Schlegel erwähnt in seinen "Problèmes Géographiques" eine Notiz über ein Han-ming-kuo [genanntes Land], deren Bewohner Vogelbälge zu Kleidern zusammennähen. Er identificiert dieses Land mit den Kurilen, wo neuere Reisende diese Sittevorgefunden haben. Der Vogel, dessen Balg so verwendet wird, ist der Precellaria gracilis (Sturmvogel).

ein Kleid gemacht hatte. Er kam mit der Flut auf ihn zugeschwommen, und Oho-na-muchi no Kami nahm ihn und setzte ihn auf seine Handfläche. Als er mit ihm spielte, sprang [der Zwerg] empor und biss ihn in die Wange. Er wunderte sich über seine Gestalt und schickte einen Boten ab, um es den Himmelsgöttern zu berichten. Als nun Takami-musubi no Mikoto es vernahm, sprach er: "Der von mir gezeugten Kinder sind im ganzen ein tausend fünfhundert. Unter ihnen ist ein Kind, das im höchsten Grade böse war und meinen Unterweisungen nicht gehorchte. Es schlüpfte zwischen meinen Fingern hindurch und fiel herab, 98 und sicherlich ist es dieses. Es sollte mit liebender Sorgfalt aufgezogen werden." Dieses [Kind] war nämlich Sukuna-biko-na no Mikoto.

kund machte, ist heutzutage die Vogelscheuche auf den Berg-Feldern. Obgleich dieser Gott mit seinen Beinen nicht gehen kann, ist er doch ein Gott, der alle Dinge unter dem Himmel sämtlich kennt."

<sup>98</sup> Vgl. Anm. 74.

# NIHONGI.

ZWEITES BUCH.

## Des Götterzeitalters zweiter Teil.

### KAPITEL I.

[HERABSENDUNG VON GOETTERN ZUR AUSTREIBUNG DER BOESEN
GEISTER AUS DEM MITTELLANDE, KEINER KEHRT NACH DEM
HIMMEL ZURUECK. DES FASANEN BOTSCHAFT. TOD DES
AME-WAKA-HIKO. AJISUKI'S KONDOLENZ IM HIMMEL.]

Masaka-a-katsu Kachi-haya-hi Ama no Oshi-ho-mi-mi<sup>1</sup> no Mikoto, der Sohn der Ama-terasu Oho-mi-kami, heiratete

#### BUCH II.

#### KAPITEL I.

ZUM INHALT VERGL, KOJIKI SECT. 30 UND 31.

1 Vgl. Buch 1, Kap. V, Anm. 17 und 30. Nach einer Lokalsage der Provinz Buzen lässt man auch diesen Gott nach dem Ashihara no Naka tsu kuni kommen. So sagt das BUZEN-FÜDOKI (im SHAKU-NIHONGI, Bd. X): 田河郡鹿春(Kaharu) 鄉 昔 者神羅國神自度到來住此川原·名日鹿春神Dieser "Gott von Kaharu, welcher von Shiragi aus sich selber übergesetzt hat, besteht nach dem 延喜式神名帳: "田川郡三座(並小)辛國息長大姬大目命神社、智奇神社、豐比咩命神社、also aus drei Gottheiten. nämlich: Okinaga-Ohohime-Ohome no Mikoto von Kara (d.h. Shiragi od. Korea überhaupt), OSIIHONE no Mikoto, und Toyo-Hime no Mikoto. Das SHAKU-NIHOSGI Bd. VIII besagt ferner: "(旧城國) 風土記已、字治郡木幡社(甌社)名天忍粮模算云々、神代上一書曰.正哉吾時跨速日天忍骨尊、骨奥穗模者漢字和字同訓也。"Nach dieser Sage also wäre Oshihomini oder Oshihome auch von Shiragi selber nach Japan herüber gefahren, wie Susanowo und Itakeru.

Taku-hata-chi-chi-hime, <sup>2</sup> eine Tochter des Taka-mi-musubi no Mikoto, und zeugte mit ihr den Ama-tsu-hiko Hiko-ho no Ni-nigi <sup>3</sup> no Mikoto. Deshalb behandelte ihn sein erlauchter Urahn <sup>4</sup> Taka-mi-musubi no Mikoto mit besonderer Liebe und zog ihn mit grosser Achtung auf. Schliesslich wünschte er seinen suveränen erhabenen Nachkommen <sup>5</sup> Ama-tsu-hiko Hiko-ho no Ninigi no Mikoto zum Herrn des Mittellandes des Schilfgefildes einzusetzen. Aber in jenem Lande waren viele Gottheiten, welche wie Johanneswürmchen leuchteten, und böse Gottheiten, welche wie Fliegen summten. Ferner waren da Kräuter und Bäume, welche alle sprechen konnten. <sup>6</sup> Daher rief Taka-mi-musubi no Mikoto alle achtzig Götter zu einer Versammlung zusammen und fragte sie und sprach: 

" Mein Wunsch ist, dass man die bösen Geister <sup>7</sup> im Mittel-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Taku "Papiermaulbeerrindenzeug," hata "Webstnhl" (nach Shigetane, nach Motowori aber=Gewebe), chi-chi "tausend und tausend," d. i. unendlich viel. Während der Gott Oshi-ho-mi-mi nach dem Reis benannt ist, ist Taku-hata-chi-chi-hime nach der Kleidung benannt, beide Gottheiten haben also Beziehung auf Ackerbau und Weberei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> " Der himmlische Prinz, der Rot-Reichliche der herrlichen Achren." Wie ich durch das Komma andeute, haben wir es eigentlich mit zwei Namen derselben Person zu thun, welche in einen zusammengezogen sind. Im KOTKI Sect. 23 haben wir für den ersteren den längeren Ausdruck Ame-nigishi-Kuninigishi Ame-tsu-hi-doka " Himmels-Fülle Erden-Fülle Himmels-Somen-hoher" (d. h. hoch wie die Sonne im Himmel). Im zweiten Bestandteil Hiko-ho no Ni-nigi ist hiko " Prinz" ein schmückendes Präfix: prinzlich d. h. herrlich; ho " Achre, Reisähre; " ni ", rot; " nigi " reichlich," hier ebenfalls im Sinne eines Honorificums gebraucht. Motowori's Erklärung von nigi als ni+ki " roter Herr" ist zu verwerfen.

<sup>4</sup> Mi-oya, stets so zu übersetzen!

b Sume-mi-ma: sume "suverän" (vgl. sumera, substa; substa etc); ma ist nach gewöhnlicher Erklärung eine Abkürzung von mago "Enkel," Ⅲ aber erklärt ma als verwandt mit mi "Leib. Person," mi-ma also als "erlauchte Person," was höchst unwahrscheinlich ist. An gegenwärtiger Stelle verwirft ℍ überhaupt die Lesung sume-mi-ma für 皇孫 und liest sume-mi-ko "suveränes erlauchtes Kind," wobei er unter ko "Kind" überhaupt Nachkommen im allgemeinen versteht.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. Buch 1, Kap. VII, Ann. 81.

<sup>7</sup> 邪 鬼 ashiki mono. Zu mono=, Geist" vgl. Buch 1, Kap VII, Anm. 68.

lande des Schilfgefildes fortbanne und unterwerfe. Wen wird es gut sein zu schicken? Wohlan, ihr Götter alle, verberget nicht eure Meinung!" Sie alle sprachen: "Ama no Ho-hi³ no Mikoto ist der heldenhafteste der Götter. Sollten wir es nicht einmal mit ihm versuchen?"

Hierauf liess man also in Gemässheit mit dem Rate Aller den Ama no Ho-hi no Mikoto dorthin gehen und die Unterwerfung vornehmen. Dieser Gott jedoch schmeichelte dem Oho-na-muchi no Kami und that ihm schön, und es waren schon drei Jahre verflossen, ohne dass er einen Bericht von seiner Mission gegeben hatte. Daher schickte man [vom Himmel] seinen Sohn Oho-se-ihi-Mikuma no Ushi, oder mit

<sup>8</sup> Vgl. Buch 1, Kap. V, Anm. 18 (Seite 80).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Man kann auch Taka-mi-musubi allein als Subjekt annehmen. Chamberlain bemerkt an der entsprechenden Stelle im KOJIKI, dass in dieser Legende [im KOJIKI] der Name des Gottes Taka-mi-musubi beständig mit dem der Sonnengöttin zusammen genannt wird, welche bisher allein als Beherrscherin des Himmels aufgetreten war.

<sup>10</sup> Oho-se-ihi nach den Zeichen "gross-Rücken-gekochter Reis." H nimmt se als "Körperlänge;" sowohl Ihi als Mikuma betrachtet er als Ortsnamen. und verweist einerseits auf ein vom Wamyosho citiertes Ihi-ishi im Distrikt Ihi-ishi von Idzumo, und andrerseits ein im selben Distrikt gelegenes Kumagaya; ushi 大人 "Herr." Nach H also etwa "der grossgestaltige Herr von Ihi und (oder bei) Mikuma." Das mi in Mikuma wäre ein Zusatz (=erlancht) wie in Mi-Yoshinu, Mi-Kumanu n. s. w. II analysiert das Wort ushi den Zeichen entsprechend in u-shi=,, grosser Mensch." Das Wort u ,, gross " will er durch ukari, was eine grosse Art kari "Wildgans" bedeutet, und durch umi "Meer" =u-mi ,, grosses Wasser" 大水 belegen. Shi=人 ,, Mensch" findet er in ■ 製 人 kusushi (wohl aus kusuri-shi Medizin-Mensch) Arzt, 矢人 ya-shi Pfeilmacher, 檢人 nu-shi Lackierer, 鑄物人 imono-shi Giesser (Metallgiesser). In allen diesen Wörtern wäre zwar the shi geschrieben, aber shi habe die Bedeutung A Mensch. Hierher zieht er anch 山 A yama-shi Spekulant. 世 間人 seken-shi Hochstapler u. s. w. Die Hypothese ist jedoch hinfällig. da kein Zweifel obwalten kann, dass wir es bei den zuerst genannten Beispielen in shi mit dem oft auch an rein japanische Wörter (weil ins japanische Sprachbewusstsein übergegangen) zur Wortbildung angehängten chinesischen 師, 士 zu thun haben. Anders erklärt den Namen I. Er identificiert diesen Gott mit dem in Kap. II dieses Buches genannten Ina-se-hagi, dem Gott "Nein-Ja-Schenkel." Ausserdem liest er Oho-se-hi no Mikuma no Ushi: oho

anderem Namen auch Take-mikuma no Ushi 11 hiess. Auch dieser jedoch gehorchte seinem Vater und erstattete schliesslich keinen Bericht von seiner Mission. Daher versammelte Takami-musubi no Mikoto wiederum alle Götter und fragte sie, wer geschickt werden sollte. Sie alle sprachen: "Ame-wakahiko, 12 der Sohn des Ama no Kuni-tama, 13 Er ist ein tapferer Mann. Versuche es mit ihm!" Hierauf gab Taka-mi-musubi no Mikoto dem Ame-waka-hiko einen himmlischen Hirschbogen 14 und himmlische gefiederte Pfeile 15 und schickte ihn ab. Dieser Gott war ebenfalls untreu, und so bald als er [unten] angelangt war, nahm er die Shita-teru-hime, 16 eine

<sup>&</sup>quot;gross," se "ja," hi kontrahiert aus hagi "Schenkel;" der Herr von Mikuma hiesse er nach dem Namen des Schiffes "(das vielhändige Schiff von Kumanu," vgl. Kap. II, Ann. 14). Alles nicht überzeugend.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> " Der ungestüme oder tapfere Herr von Mikuma." Tuke ist ein blosses Honorificum und kommt auch noch in anderen Götternamen als solches vor, z. B. Take Susa no Wo n. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> "Himmlischer junger Prinz." Zu diesem Namen Ame-woka-hiko wird nieunls das Prädikat kami "Gott" oder Mikoto "Holieit" gesetzt, und einige Erklärer haben behauptet, dass dies geschehe, um dem Abscheu vor der Bosheit des Gottes Ausdruck zu geben.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nach den Zeichen: "des Himmels Erd-Jnwel," nach anderer Interpretation aber tama="Geist:" "des Himmels Erden-Geist."

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ame no kago-gumi. Kago ist ein Deminutiv von ka "Hirsch-" lit. "Hirsch-Kind." Er wird auch ame no hozi-yumi "himmlischer Bogen aus Hazi-Holz" genannt. (Oder sollte hazi-yumi das jetzige hajik'yumi "Schnapp-bogen" sein?).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ame no ha-ha-ya. Nach den Zeichen "Feder-Feder-Pfeile." Man will aber ha-ha-ya aus ha-hari-ya "Feder-beklebter Pfeil" erklären. Ein anderer Name ist auch dafür (KOJIKI Sect. 31 und 34) ame no kokn-ya "himmlische Hirsch Pfeile." Es sollen Pfeile mit sehr breiten und grossen Federn sein.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> "Unten-scheinende-Prinzessin." Sie soll von grosser Schönheit gewesen sein, und man hat daher in den Namen die Bedeutung gelegt: die Prinzessin, deren Schönheit unter ihren Gewändern hindurchschimmerte, in Analogie zu dem Namen der So-tohoshi no iratsume, von der es in einer Glosse zu KOJIKI Sect. 137 heisst, dass sie ihren Namen "(die das Gewand durchdringende Dame)" deshalb habe, weil der Glanz ihres Körpers durch ihre Gewänder durchkam. M aber will shito im Sinn von urnhashiki "schön" nehmen, und

Tochter von Utsushi-kuni-tama, <sup>17</sup> zum Weibe.—*Mit anderen Namen heisst sie auch Taka-hime oder Waka-kuni-tama*. <sup>18</sup>—Also er blieb und wohnte dort und sprach: "Auch ich wünsche das Mittelland des Schilfgefildes zu regieren." Schliesslich erstattete er keinen Bericht von seiner Mission. Da wunderte sich Taka-mi-musubi no Mikoto darüber, dass er so lange keinen Bericht von seiner Mission gab, und schickte den Fasanen Na-naki <sup>19</sup> ab, um sich nach ihm zu erkundigen. Der Fasan flog herab und setzte sich auf den Wipfel eines vielästigen Cassienbaumes, <sup>29</sup> welcher vor dem Thore [des Hauses]

citiert als Beleg mehrere Stellen aus Gedichten, ohne aber dadurch seine Hypothese wahrscheinlich zu machen, dass shida jemals diese Bedeutung haben könne.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> "Des sichtbaren Landes Juwel" oder "Sichtbarer-Landes-Geist," ein anderer Name für Oho-kuni-nushi.

<sup>18</sup> Taka-hime ,, hohe Prinzessin," nach Hirata eine Abkürzung von Taka-teru-hime ,, hoch-scheinende-Prinzessin."

Waka-kuni-tama nach den Zeichen "Jung-Landes-Juwel."

<sup>19</sup> Na-maki ist hier mit den Zeichen 無名, ohne Namen" geschrieben, mul 1 acceptiert diese Bedentung. Im Kojiki Sect. 31 stehen jedoch die Zeichen 名號 ma-maki=", den [eigenen] Namen rufend," und dies scheint die richtigere Etymologie, da in der That das Wort kigishi oder kigisu "Fasan" ein onomatopoetisches Wort ist (modernes kiji ist aus kigishi kontrahiert). Der Fasan ist nach dem Ruf, den er ausstösst, benannt. Aston citiert analog gebildete onomatopoetische Namen: nguhisu Nachtigall, kukesu Dohle, kirigirisu Henschrecke, hototogisu Kuckuck, deren Endung su er als suru "machen" erklärt. Eine dritte, wenn anch nicht unvernünftige, doch unwahrscheinliche Erklärung ist, dass na ein überflüssiger Vorsatz sei; im Kojiki steht nämlich Na-naki-me "Namen schreiendes Weib," und weiter unten wird der Fasan zum naki-me "Heulweib" eingesetzt (im Nihongi wird der Zaunkönig das Heulweib); so hat man na-naki-me=naki-me gesetzt. Doch mag in diesem Beispiel der Vorsatz na durch falsche Analogie hinzugefügt worden sein.

<sup>20</sup> 杜木 kadzura, anch 桂, 香木 oder 楓 geschrieben. Welcher Banm darunter zu verstehen sei, ist nicht klar; jedenfalls ist er von dem jetzt kadzura oder katsura genannten Baum, Cercidiphyllum japonicum, einer Magnolienart, in Nordjapan (vgl. Rein. II, 309), verschieden. und ist überhaupt keine Magnoliacce, sondern ein Trochodendron. Ⅱ häit ihn entweder für den 桂 k ttsura, Olea fragrans, oder 楓 kahede Ahorn, Acer palmatum. Ich habe Chamberlain's Deutung übernommen.

des Ame-waka-hiko stand. Da sah ihn Ama no Sagu-me 21 und sprach zu Ame-waka-hiko: "Ein seltsamer Vogel ist gekommen und sitzt auf dem Wipfel des Cassienbaums." Hierauf ergriff Ame-waka-hiko den himmlischen Hirschbogen und die himmlischen gefiederten Pfeile, welche er von Takami-musubi no Mikoto erhalten hatte, und tötete den Fasan durch einen Schuss.22 Der betreffende Pfeil durchbohrte die Brust des Fasanen und [indem er bis zum Himmel hinaufflog,] gelangte er vor den Sitz des Taka-mi-musubi no Mikoto.23 Als nun Taka-mi-musubi no Mikoto diesen Pfeil sah, sprach er: "Dieser Pfeil ist einer von den Pfeilen, welche ich ehedem dem Ame-waka-hiko gegeben habe. Dass er mit Blut befleckt ist, mag wohl daher kommen, dass [Ame-waka-hiko] mit den irdischen Gottheiten einen Kampf gehabt hat."21 ergriff er den Pfeil und warf ihn wieder zurück nach unten.25 Im Herabfallen traf der Pfeil oben auf die Brust 26 des Ame-

| nuna-saka | Brust eines Liegenden | sak+ Abhang eines Berges. |
|-----------|-----------------------|---------------------------|
| tudaki    | Scheitel              | Gipfel.                   |
| ana       | Nase                  | Vorspring.                |
| hara      | Bauch                 | Gefilde.                  |
| ara in m  | ata-gura die Gabelung |                           |
| wischen   | beiden Oberschenkeln  | Thal                      |

<sup>21 &</sup>quot;Das ausspähende Weib des Himmels,"

Im Kojiki reizt Ama no Sagu-me ihn zu dieser That an, indem sie sagt: "Der Tou des Schreis dieses Vogels ist sehr schlecht; deshalb solltest du ihn tot schiessen." Ebenso weiter unten in der Variante.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Nach dem Kojiki war dieser Sitz im Flussbett des achtströmigen Flusses des Himmels, d. i. der Milchstrasse.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Im KOJIKI sagt er: "Wenn Ame-waka-hiko diesen Pfeil miserem Befehle gehorsam gegen die bösen Gottheiten [des Mittellandes] abgeschossen hat, so soll [der zurückgeschlenderte Pfeil] ihn nicht treffen. Wenn er aber unlautere Gesinnung hat, so soll Ame-waka-hiko durch diesen Pfeil zu Grunde gehen."

э Im Колкі: durch das Pfeilloch hindurch [welches der hinauffliegende Pfeil in die Himmelsdecke gebohrt hatte].

<sup>26</sup> Muna-saka ni. Shigetane macht auf die Analogie zwischen den Benennungen von Körperteilen und Teilen eines Berges aufmerksam:

waka-hiko. Zu dieser Zeit nämlich hatte Ame-waka-hiko von dem neuen Schmaus genossen zu und lag gerade schlasend auf dem Boden. Von dem Pfeil getroffen, starb er auf der Stelle. Dieses ist der Grund, warum die Leute dieser Welt sagen: "Vor einem zurückgesandten Pfeile muss man sich fürchten."28

Die weinende und kläglich trauernde Stimme von Amewaka-hiko's Gemahlin Shita-teru-hime war bis in den Himmel hinein hörbar. Da hörte Ama no Kuni-tama die weinende Stimme und wusste sofort, dass jener Ame-waka-hiko schon tot sei, und schickte [den Gott des Wirbelwindes] Haya-ji,<sup>29</sup> um den Leichnam zum Himmel heraufzubringen.<sup>39</sup> Hierauf errichtete man ein Trauerhaus und setzte die Leiche temporär

<sup>27</sup> Ueber das Nihi-name Fest siehe Buch 29, Seite 20, Anm 29. Dass in der ältesten Zeit dieses Götterfest in jedem Hause gefeiert wurde, geht aus den Adzuma-uta in Manyöshü Buch 14 hervor.

<sup>28</sup> Vgl. auch Chamb. pag. 96, Anm. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Haya-ji ist der Gott des Wirbelwindes und heisst auch Hoya-t-m-miji no Kami. Ihm sind mehrere Shintötempel in Idzumo geweiht. Haya "schnell;" ji oder chi "Wind" nur in Zusammensetzungen, vgl. auch bechi Ostwind. Haya-ji ist in jetziger Sprache haya-te "Orkan auf dem Meere." (Beachte den Wechsel von chi, ji und te, und den von de und ne Buch 2, Kap. III, Ann. 25).

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Im Kojiki kommt Ama no Kuni-tama, der Vater des Ame-waka-hiko, mit der Fran und den Kindern des Getöteten, welche während seiner irdischen Mission im Himmel zurückgeblieben waren, auf die Erde herab an den Ort, wo der Tote lag, und die Begräbnisceremonien, von deren urältester Eeschaffenheit wir hier eine kleine Schilderung bekommen, fanden auch in Idzumo statt (nach dem NIIONGI aber im Himmel).

<sup>31</sup> Im 喪屋 mo-ya "Traner-Haus" wurde die Leiche eingesetzt, bis das definitive Begräbniss in der inzwischen hergestelleten Begräbnisstätte, oft einem aus grossen Steinen gebauten Grabgewölbe, stattfand. Die Dauer der Beisetzung in der mo-ya war, wie ш angiebt, je nach den Ständen verschieden, und zwar bei Vornehmen länger als bei Geringen. Dies hat seinen Grund darin, dass die Errichtung der Grabstätten der Vornehmen, und besonders der Kaiser, viel Arbeit und Zeit erforderte, zumal sich nach und nach dabei ein grosser Luxus entwickelte (eine Beschreibung der Misasagi "Grabstätten" der Kaiser siehe Aston's Nihoxgi, vol. I, pag. 135–137, woselbst auch Abbildungen gegeben sind). Manchmal verflossen mehrere Jahre, ehe das definitive Begräbnis

darin bei. Fluss-Wildgänse 22 wurden zu Hänge-Kopf-Trägern 33 und zu Besen-Trägern 34 gemacht.—Anders heisst es auch: Die

stattfinden konnte. So wird berichtet, dass Kaiser Jimmi 19 Monate, die Kaiserin Suiko 18 Monate, Kaiser Ankö und Buretsu 3 Jahre, u. s. w. im Moya temporār beigesetzt waren. Ausführliches bei A. H. Lay, Japanese Funeral Rites, T. A. S. J. vol. 19, pag. 507 ff. Die mo-ya wurde in jedem Falle speziell gebaut. Die sich versammelnden Verwandten enthielten sich alles Weins, Fleisches und überhaupt jeder schmackhaften Kost. Mit Tanz und Gesang erfreuten sie die Seele des Verstorbenen. Shikida (der Verfasser von M) hat über die alten Totenbrünche ein besonderes Werk geschrieben unter dem Titel 
† 我 Ko-ōchō "Alte-Begräbnisse-Beweise."

32 Ji Kaba-gari. Moribe, welcher diesen Vogel in Ise selbst gesehen haben will, beschreibt ihn als langbeiniger und schlauker, wei die gewöhnliche Wildgans. It vermutet, dass kaha-gari überhaupt nicht eine Wildgans sei, sondern vielleicht eine Vogelart, welche man kaha-gavasu (Sibirischer schwarzschnäbliger Taucher, Pallas-Taucher) nennt. Wenn er Menschen gewahr wird, so fliegt er den Fluss entlang weit weg. Ein Vogel von schwarzer Farbe.

23 So wörtlich nach den Zeichen 持傾頭: 持, haben, tragen;"傾頭, den Kopf zur Seite neigen." Die gewöhnliche jap. Lesung ist kizari-mocki, ein dunkles archaisches Wort. Der einzige etymologische Versuch, dieses Wort zu erklären, rührt von Kurokawa Harumura her: kizuri-mocki, von ke-kazari-mochi; ke "Schale," worauf die Speise für den Toten gelegt wird, kazari "Schmuck," mechi "Träger." Die kizari-mechi gehen beim Begräbnis zu Seiten des Sarges her und tragen die Speise für den Toten. Haber liest kabushi-mochi, d. h. "solche welche den Sarg von unten stützen," um zu vermeiden, dass er auf eine Seite überneige (von kabusu "neigen").

<sup>34</sup> Hahaki-mochi (höki-mochi). Sie kehrten die Leichenhütte mo-ya nach dem Begräbnis aus, was wohl zugleich das Wegfegen aller Verunreinigung symbolisierte. In den Hokuroku Provinzen im Norden besteht noch jetzt die Sitte, dass, nachdem die Leiche hinausgetragen ist, das Zinnmer mit einem Besen gekehrt und dieser Besen dann auf der Grabstätte weggeworfen wird. Beim schintoistischen Begräbnis echten Stiles werden zwei grosse Besen vor dem Leichenzuge hingeschleift. Das oben erwähnte Auskehren des Zinnmers nach dem Hinaustragen der Leiche hat insofern auf den Volksaberglauben eingewirkt, als man vermeidet, nach dem Weggelen (oder Abreise) Jemandes gleich zu kehren. (Erwähnt in einem Gedicht von Manyöshü 19.) I eitiert aus einem älteren Werke auch noch eine Sitte, welche im Tempel zu Ise bestand (oder noch besteht?). Dort fegte man nämlich, sobald man bemerkte, dass der Gast aufbrechen wollte, vermied aber aufs peinlichste, nach dem Weggange des Gastes zu fegen.

Hühner<sup>33</sup> wurden zu Hänge-Kopf-Trägern und die Fluss-Wildgänse zu Besen-Trägern gemacht.—Ferner die Sperlinge wurden zu Stampf-Weibern<sup>36</sup> gemacht.—Anders heisst es auch: Die Fluss-Wildgänse wurden hierauf zu Hänge-Kopf-Trägern und ferner zu Besen-Trägern gemacht, der Eiswogel wurde zum Stellvertreter des Totengeistes<sup>37</sup> gemacht, die Sperlinge zu Stampf-

Eine nicht unähnliche Sitte bestand vor alters in China, wie aus dem L1-K1 hervorgeht. Zu dem im Text des L1-K1 erwähnten Ausdruck 读 F gu-ski bemerkt der chinesische Kommentar: "gu bedeutet "beruhigen" [gu-ski also:

<sup>35</sup> Ob Hähner oder Hühner zu verstehen seien, ist nicht klar,

<sup>36</sup> 春 女 H und I tsuki-me "Stampfweiber," O nsu-dzuki-me "Mörser-Stampfweiber," im Kojiki usu-me "Mörser-Weiber." (Noch jetzt heissen Reis stampfende Männer usu no mono "Mörserleute." Dass früher das Geschäft immer von Weibern vollzogen wurde, ergiebt sich aus den Adzuma-uta in Manyoshū 14). Beim Begräbnis wurde Reis zu verschiedenen Zwecken gebraucht, z. B. dem Toten wurde Reis als Opfer dargebracht, und diejenigen Weiber, welche den dazu erforderlichen Reis stampften, d. h. enthülsten und von der Kleie reinigten, hiessen tsuki-me. In einigen Gegenden besteht noch jetzt die Sitte, wenn Jemand gestorben ist, im Garten mehrere Mörser aufzustellen und darin massenhaft Reiskörner zu stampfen. Vielleicht ist dies ein Ueberbleibsel der alten Sitte. Auch der Reis zur Speise der Trauernden wurde wahrscheinlich von den tsuki-me gestampft. Der Reis wurde dem Toten teils als shitogi, ans Reis bereiteter Mochi, teils als kashiyone oder kumashine, d. i. rein gewaschener Reis, dargeboten. (Unter tsuku "stampfen" ist nicht etwa "pulverisieren" zu verstehen, denn dieses heisst hiku. Gestampften Reis nennt man jetzt haku-mai weissen Reis).

<sup>55</sup> 月 茶 mono-masa=物 麼: mono "Geist, Seele [des Toten]," masa leitet I von masu "sein" ab, also "der an Stelle der Seele Seiende." I vermutet dass der Eisvogel, sohi oder soni, dazu benutzt wurde, weil die grüne Farbe des Vogels der des Totenkleides ähnlich gewesen sei. Er ist der Ansicht, dass die Trauerkleider und Totenkleider ursprünglich grün waren, was er durch einen Hinweis auf ein Gedicht des Ya-chi-hoko im KoJiki (siehe den Appendix) begründen will. Ein Kleid von Eisvogel-grüner Farbe scheint nach diesem Gedicht etwas Schlimmes zu bedeuten, und I sieht dieses Schlimme eben darin, dass Grün die Farbe des Totenkleides war. Das ist zwar nieht unwahrscheinlich, aber mit gleichem Rechte liesse sich dies auch behaupten von dem im selben Gedichte mit Alscheu erwähnten schwarzen Kleide (nubalama na kuroki mickeshi). II erklärt masa durch E, und will ihm die Bedeutung sama "Beschaffenheit, Wesen" geben. Er vergleicht es mit masa in wre-masa (ura-masa ni=richtig nach der Weissagung), ana masma ya, masana to.

Weibern, die Zaunkönige zu Heulweibern, \*\* die Weihen zu Totenkleidmachern, \*\* und die Raben zu Speisebereitern. \* Sämtlichen Vögeln insgesamt wurde die Angelegenheit anvertraut.—

die Leiche, den Toten beruhigen]. Nach Beendigung des Begräbnisses kehrt man mit der eingeladenen Seele zurück und verehrt sie am Mittag in dem hinky藏 藏室 (Tempel des temporären Begräbnisses), um sie zu beruhigen. Bei männlichen Toten wird der Sohn, bei weiblichen Toten die Tochter zum 月 shi (Leichnam, dem jap. monu-masa entsprechend) gemacht. 月 shi bedeutet so viel wie ± shu "Herr." Wenn man die Gestalt der Eltern nicht sieht, so hat unser Herz keinen Anhaltepunkt. Deshalb setzt man einen 月 shi ein, lässt ihn die Kleidung des Toten anziehen und lässt das Herz des pietätvollen Kindes hier Herr sein." Nach einer Stelle im Li-ki (藥 驗 記 廣 Gi-rai-ki-gu-, welche 和 citiert, trägt der Shi (Mono-masa) das Oberkleid des Verstorbenen; bei männlichen Toten wird ein Mann, bei weiblichen Toten ein Weib zum Shi gemacht, immer aber ein Mensch von verschiedenen Familiennamen £, und niemals werden Unfreie № % dazu verwendet.

Sollte vielleicht zwischen der chinesischen und japanischen Sitte ein Zusammenhang existieren?

- \*\*\* 哭者 "Heuler," im Kojiki genauer 哭女 naki-me "Heul-Weib" geschrieben. Sie wurden gemietet, um beim Begräbnis den Sarg nach der Grabstätte zu begleiten und dabei zu heulen. Die einst allgemein verbreitete Sitte findet sich jetzt noch in den Kinai Provinzen, und zwar heissen die betreffenden Weiber naki-baba "heulende alte Frauen," gleichgültig ob sie alt oder jung sind. Bei den alten Koreanern scheint die Sitte des Heulens noch intensiver ausgeübt worden zu sein als bei den Japanera. Vgl. im Nitonor Buch 13, Ingyō-tennō 42. Jahr; Buch 19, Kimmei-tennō 32. Jahr; Buch 25, Kötoku-tennō, 5. Jahr Taikwa; Buch 26, Saimyō-tennō 5. Jahr (9 tägiges Trauern!), Buch 30, Jitō-tennō 1. Jahr.
- 20 造稿名 wata-tsukuri, lit. "Wata-macher, Baumfaser-Krempler." Drei Meinungen sind vertreten: a) Lente, welche die Kleider der Toten verfertigen; b) Lente, welche im Sarg die Lücken zwischen Sarg und Leiche mit Wata ausstopfen (Hirata); c) Leute, welche mit in Wasser getränkten Baumfasern die Leiche waschen.

Acht Tage und acht Nächte 41 lang weinten sie und sangen sie traurige Lieder. 42

Noch ehe dies geschah, stand Ame-waka-hiko, zur Zeit als er im Mittellande des Schilfgefildes wohnte, mit Aji-suki-taka-hiko-ne <sup>43</sup> no Kami in guten freundschaftlichen Beziehungen. Deshalb stieg Aji-suki-taka-hiko-ne no Kami zum Himmel hinauf, um den Toten zu betrauern. Nun war aber dieser Gott in seinem äusseren Aussehen aufs vollkommenste ähnlich dem Ame-waka-hiko, wie derselbe bei Lebzeiten gewesen war,

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Nur in diesem Falle ist die Dauer des temporären Begräbnisses auf acht Tage angesetzt, und im Saimyö-ki, Buch 26, auf neun Tage. Sonst sind stets nur sieben Tage üblich. In chinesischen Chroniken, wie dem Hou-Haxshu, Wel-chi etc. wird darauf hingewiesen, dass bei den Japanern der Anfschub des Begräbnisses (d. h. das temporäre Begräbnis) über zehn Tage dauere—eine nicht ganz genaue Angabe. I bemerkt, dass die chinesischen Historiker wahrscheinlich etwas von den Sitten von Tsukushi (Kyūshū) gehört hatten.

<sup>42</sup> Im Kojiki: "und nachdem sie so alles angeordnet hatten, brachten sie acht Tage und acht Nächte mit lustigen Vergnügungen zu." Unter diesen Vergnügungen sind Musik, Tanz und Gesang zu verstehen, wodurch man die Seele des Verstorbenen zu belustigen suchte; die Ansicht Motowori's, dass man die Seele dadurch wieder ins Leben zurückrusen wollte, wird von I verworfen, und zwar mit Recht, wie mir scheint. Auf den Gedanken der Wiedererweckung des Toten sind Motowori und Hirata wohl nur gebracht worden, weil sie in diesen Aufführungen und in denen, womit die Sonnengöttin aus ihrer Höhle wieder in die Welt hinausgelockt wurde, eine Analogie sahen. Aus solch änsseren Aehnlichkeiten kann man aber doch unmöglich so weitgehende Schlüsse auf den Volksglauben ziehen, zumal da sich sonst kein Anhaltepunkt für eine solche Hypothese findet. Die Nihongistelle "und sangen traurige Lieder" wird von Hirata als chinesische Floskel verworfen: es müsse wie im Kojiki heissen. Auch im Hou-han-shu wird bezüglich der japanischen Totenfeier erwähnt, dass die Familie des Toten weinte und klagte. und dass die Freunde Gesang, Tanz und Musik (wohl lustiger Art) aufführten.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Aji-suki ist schwer zu erklären. I möchte aji als Kontraktion von umasbi "geschmackvoll, angenehm "auffassen; suki "Pflng." Dieser Gott, ein Sohn des Oho-kuni-nushi, ist vielleicht als nit seinem Vater beim Landbebauen thätig gedacht worden, woher das Element suki "Pflng." in seinem Namen Taka-hiko-ne "hoher-Prinz-lieber." Er war nach dem KOJIKI der ältere Bruder von Shita-teru-hime, der Gemahlin Ame-waka-hiko's.

und daher sprachen Ame-waka-hiko's Verwandte. Frau 4 und Kinder sämtlich: "Unser Herr ist noch am Leben!" Dabei klammerten sie sich an sein Gewand und seinen Gürtel, und waren teils erfreut, teils befremdet. 45 Da wurde Aji-suki-takahiko-ne no Kami vor Zorn rot und rief: "Die Art und Weise [der Verpflichtung] zwischen Freunden ist eine solche, dass es sich mit Recht geziemt einander zu kondolieren. Deshalb habe ich mich vor der Verunreinigung 46 nicht gescheut, sondern bin von fern her herbeigekommen, um zu trauern. Warum verwechselt man mich mit dem Toten?" Hierauf zog er sein umgegürtetes Schwert Oho-ha-gari 47-mit anderem Namen heisst es auch Kamu-do no tsurugi 48—heraus und hieb damit das Trauerhaus zusammen. Dasselbe fiel [auf die Erde] herab und wurde zu einem Berg. Es ist jetzt der in der Provinz Minu am Oberlaufe des Flusses Awimi 49 gelegene Mo-yama 50 [d. i. Trauer-Berg]. Dieses ist der Grund, warum

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Die erste, im Himmel gebliebene Frau des Gottes, nicht seine auf der Erde wohnende zweite Frau Shita-teru-hime, welche natürlich den Bruder mit dem Gemahl nicht verwechselt hätte.

<sup>45</sup> So nach der Transliteration madohiki. Das Zeichen 📆 bedeutet "wehklagen."

<sup>\*\*</sup> Teilnahme an einem Begräbnis etc. verunreinigt nach Shintöbegriffen. So darf man bei der Heimkehr von einem Begräbnis unterwegs keinen Besuch abstatten. Das Sankei suru (einen Shintötempel besuchen und dort beten) ist nach strengster Observanz durch viele Einzelvorschriften verboten. Näheres hierüber siehe Bach 1, Kap. IV, Ann. 54 (8. 57).

<sup>47</sup> Oho-ha-kari oder Oho-ha-gari. Die Hirata'sche Deutung oho-ha "grosse Klinge" ist die beste; kari "Mäher, Zerschneider;" also "[mit] grosser-Klinge-Mähendes." Noch H "grosser-Schlangen-Zerschneider."

<sup>48</sup> So im Kojiki benannt: "das Schwert von Kannudo." Kannudo oder Kando ist ein Distrikt in Idzumo.

<sup>49</sup> Der Fluss Awimi entspringt im Distrikt Gujö von Minu. Es ist derselbe Fluss, welcher in seinem Unterlanf als Nagara-gawa oder Samimata-gawa durch die Forellenfischerei mit Kormoranen so berühmt ist. Etwa fünf Ri oberhalb von Gifu, da wo er durch die Dörfer Ködzachi, Maino u. s. w. des Distriktes Mugi fliesst, heisst er noch jetzt Awimi-gawa.

<sup>50</sup> Der Mo-yama "Trauer-Berg" liegt beim Dorfe Ohoyata im Distrikt Mugi. In der N\u00e4he dieses Dorfes giebt es eine Strasse Namens Ya-ochi-kaid\u00e4,

die Leute der Welt verabscheuen eine lebende Person mit einem Toten zu verwechseln.

### KAPITEL, IL

FUTSU-NUSHI'S UND TAKE-MIKADZUCHI'S ERFOLGREICHE MISSION. OHO-KUNI-NUSHI'S ARDANKUNG. BERUHI-GUNG DES LANDES.]

Hiernach versammelte Taka-mi-musubi no Mikoto abermals sämtliche Götter, um irgend jemand auszuwählen, den sie nach dem Mittellande des Schilfgefildes schicken könnten. Sie alle sprachen: "Es wird gut sein Futsu-nushi¹ no Kami zu schicken, den von Iha-saku-ne-saku2 no Kami's Kindern Ihatsutsu-wo und Iha-tsutsu-me 3 gezeugten Sohn."

Nun aber gab es Götter, welche in den Felsenhöhlen des Himmels 4 wohnten, nämlich Mika-haya-bi 5 no Kami, ein Sohn

#### KAPITEL II.

#### ZUM INHALT VERGL, KOJIKI SECT. 32.

d. i. "Pfeil-Fall-Strasse," und auch einen Ort Kiji-i-da "Fasanen-schiess-Feld;" ferner befindet sich im Dorfe Ohovata auch ein Tempel, in welchem Amewaka-hiko zusammen mit Susa no Wo verehrt wird. Wir haben es also in der ganzen Geschichte von Ame-waka-hiko offenbar mit einer Lokalsage aus dem Distrikt Mugi der Provinz Minu zu thun. Interessante Einzelheiten über diese Lokalsage hat der aus Minu gebürtige Miura Chiharu in einem Büchlein 大矢田神蹟考 OHOYATA-SHIN-SEKI-Kō zusammengetragen.

<sup>1 &</sup>quot;Zisch-Herr." Vgl. Buch 1, Kap. IV, Anm. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ,, Fels-spalter-Wurzel-spalter." Vgl. Buch 1, Kap. IV, Anm. 21.

<sup>3 &</sup>quot;Fels-Altehrwürdiger-Mann" und "Fels-Altehrwürdiges-Weib." Vgl. Buch 1, Kap. IV, Anm. 22.

<sup>4</sup> Hirata meint, diese Ama no iha-ya seien Höhlen, welche entweder von Natur aus vorhanden, oder aus Felsen künstlich hergestellt gewesen seien. Im Kojiki wird von einer Felsenhöhle am Oberlauf des himmlischen Flusses Yasu-gaha gesprochen, und I meint, dass diese Felsenhöhle der Kashina no miya am Oberlauf desselben Flusses wäre. Im HITACHI-FÜDOKI heisst es

des Itsu no Wo-bashiri 6 no Kami; [sodann] Hi-haya-bi 7 no Kami, ein Sohn des Mika-haya-bi no Kami; [und drittens] Take-mika-dzuchi 8 no Kami, ein Sohn des Hi-haya-bi no Kami. Dieser [letztere] Gott trat vor und sprach: "Ist etwa Futsu-nushi no Kami einzig und allein ein Held? Und bin ich nicht ein Held?" Seine Worte waren mit heftig aufgeregtem Atem gesprochen. Man gesellte ihn daher dem Futsu-nushi no Kami zu und gab [auch ihm] den Auftrag das Mittelland des Schilfgefildes zu unterwerfen. Die beiden Götter stiegen hierauf herab und gelangten an das Strändchen von Itasa 9 in der Provinz Idzumo. Darauf zogen sie ihre zehnspannigen Schwerter heraus, pflanzten sie umgekehrt [mit der Spitze nach oben] auf dem Erdboden 10 auf, hockten mit

nämlich: <sup>1</sup> Der vom Takama-no-hara herabgekommene grosse Gott heisst Kashima no Ama no Oho-kami <sup>1</sup>, der himmlische grosse Gott von Kashima.<sup>4</sup> Im Himmel heisst [sein Tempel] Kashima no miya, auf der Erde Toyo-Kashima no miya,<sup>4</sup>

<sup>5 &</sup>quot;Klingenglänzender-schneller-wunderbarer Gott." Vgl. Buch 1, Kap. IV, Ann. 18.

<sup>6</sup> Itsu "gewaltig," wo "Mann, männlich"; hashiri ist nach 1 aus hashashiri zusammengezogen: ha "Schneide des Schwertes," hashiri (von hashiru laufen) soll beim Schwert die Bedeutung "scharf" haben, also Itsu no Wo-bashiri "der gewaltige männliche Schwertschneiden-scharfe" Gott. Er ist ein Schwertgott. Im Kojiki heisst er Itsu no Wo-hashari no Kami, und ebenfalls im Kojiki, Sect. 8, heisst das Schwert, womit Izanagi den Gott Kagustsuchi in Stücke zerhieb, Anna no Wo-hashari oder Itsu no Wo-hashari: ha "Schneide," hari "breit ausgestreckt," also wohl ein Schwert mit breiten vorderen Ende, wie im Tokiha-ausa vol. 1, pag. 19 f. und vol. 2, p. 4 f. abgebildet. II kommt auch hier auf seine Schlangenhypothese und will wo-hashiri als wo-hashariri "Schwanzschlangen-Zerschneider" erklären, was natürlich lautgesetzlich unvereinbar ist.

<sup>7 &</sup>quot; Feuer-schnell-wunderbarer Gott." Vgl. Buch 1, Kap IV, Ann. 19.

<sup>\*,</sup> Tapferer Klingenglänzender Altehrwürdiger Gott." Vgl. Buch 1, Kap. IV, Anm. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vgl. Buch 1, Kap. VII, Anm. 95, wo der Name Isasa geschrieben war.
## liest übrigens mit Nigori Idasa.

<sup>10</sup> Im Kojiki: nami no ho ni "anf dem Kamm einer Woge."

gekreuzten Beinen 11 auf die Spitzen derselben und befragten Oho-na-muchi no Kami, indem sie sprachen: "Taka-mi-musubi no Mikoto wünscht seinen suveränen erlauchten Enkel herabzuschicken und ihn über dieses Land als Herrn regieren zu lassen. Daher hat er zuerst uns beiden Götter geschickt, um [die bösen Geister] wegzubannen und zu unterwerfen. Was ist deine Absicht? Willst du dich hinwegbegeben 12 oder nicht?" Da antwortete Oho-na-muchi no Kami und sprach: "Ich muss zuerst meinen Sohn befragen; dann erst werde ich Antwort geben." Zu dieser Zeit war sein Sohn Koto-shironushi no Kami auf einer Reise begriffen und befand sich am Kap Miho 13 in der Provinz Idzumo, wo er sich damit vergnügte Fische mit der Angel zu fangen. Nach einer anderen Version vergnügte er sich damit Vögel zu fangen. Daher nahm er das vielhändige Schiff 14 von Kumanu 15-ein anderer Name desselben ist: das himmlische Tauben-Schiff 16-, und indem er seinen Boten Ina-se-hagi 17 darauf setzte, schickte er denselben

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Nach der Transliteration agumu. Das Zeichen 號 chü heisst eigentlich "auf den Fersen hocken."

 $<sup>^{12}</sup>$ Shigetane versteht unter saru, hinweggehen:" die Herrschaft der sichtbaren Welt abtreten und dann die göttlichen unsichtbaren Angelegenheiten übernehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Miho im Distrikt Shimane von Idzumo, etwa acht Ri nordöstlich von Matsuye; der Halbinsel Yomi gegenüber.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Moro-te-bune oder moro-ta-bune. Nach II ein Boot mit vielen Rudern, nach Shigetane ein von zwei Leuten gerudertes Boot. Moro-te bedeutet noch jetzt in der Schriftsprache "alle beide Hände." Jedenfalls ist wohl ein Boot gemeint, das von niehr als einem Schiffer gerudert wird, also ein schnelles Boot.

<sup>15</sup> Kumamı inı Distrikt Ou (jetzt Iu), Idzumo.

<sup>16</sup> Ama no hato-bune, d. h. ein Schiff so schnell wie eine Taube. Man hat auch die Vermutung ausgesprochen, dass hato für haya-tori "schneller Vogel" stände.

<sup>17</sup> Ina-se-hagi "Nein oder Ja Bein," d. i. ein Bote, welcher als Antwort Nein oder Ja holen soll. Auch den oben mehrfach erwähnten Ortsnamen Ina-sa haben Motowori und Andere als Ina-se "Nein oder Ja" mit Bezug auf die vorliegende Geschichte erklären wollen, doch scheitert diese Etymologie anden Nebenformen Isa-sa und Itasa, welche diese Erklärung nicht zulassen.

ab und erstattete an Koto-shiro-nushi no Kami Bericht von dem Befehle des Taka-mi-musubi no Mikoto. Ferner fragte er, mit welchen Worten er antworten sollte.

Koto-shiro-nushi no Kami sprach nun zu dem Boten: "Jetzt hat die himmlische Gottheit diese befehlende Frage [an uns] gerichtet. Mein Vater sollte ehrfürchtig von dannen gehen, und auch ich will keinen Widerstand leisten." Hierauf machte er im Meere einen achtfachen Zaun aus grünen Zweigen. trat auf das Seitenbrett des Schiffes und ging fort. 18 Nachdem der Bote zurückgekehrt war, gab er einen Bericht von seiner Mission. Daher sprach Oho-na-muchi no Kami in Gemässheit mit den Worten seines Sohnes zu den beiden Gottheiten: .. Mein Sohn, auf den ich mich verlasse, ist bereits von dannen gegangen, daher will auch ich fortgehen. Wenn ich Widerstand leistete, dann würden auch alle Götter innerhalb des Landes sicherlich mit einander Widerstand leisten. Aber da ich jetzt ehrfürchtig fortgehe, wer anders will dann wagen nicht Folge zu leisten?" Hierauf nahm er den breiten Speer, welchen er wie einen Stock benutzt hatte, 19 als er das Land unterwarf, und übergab ihn den beiden Gottheiten, indem er

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Funa no he ist nicht das Vorderteil des Schiffes, wie man gewöhnlich versteht, sondern das Seitenbrett ayumi, worauf man geht.

Im Kojiki heisst es ausführlicher: "hierauf trat er auf das [Seitenbrett des] Bootes und warf es [so] um, und klatschte mit seinen himmlischen sich entfernenden Händen im grinen Zweig-Zaune und verbarg sich." Also er warf das Boot um, weil er dessen nicht mehr bedurfte—und zwar an einer flachen Meeresstelle, die ringsum mit Pfählen und darauf gesteckten grünen Zweigen eingehegt war, nur mit einem offenen Loche, um die Fische hinein zu lassen—klatschte zum Zeichen des Abschieds in die Hände und verschwand im Meere. So nach Hirata. Die abweichende Dentung Motowori's siehe Chamberlain, pag. 101, Anm. 20. Solche Einfriedigungen zum Zweck des Fischfangs (aus Bambus) werden auch im Maxyōsitë erwälnt und sind noch jetzt im Gebrauch. Koto-shiro-unshi war demnach zur Zeit, wo der Bote kam, gerade damit beschäftigt, auf diese Weise Fische zu fangen. Dass der Gott erst, wie das Nihoxof sugt, den Zaun extra hergestellt haben sollte, scheint mir eine Verhunzung der ursprünglichen Sage.

<sup>19</sup> D. h. wie einen Stock in der Hand gehalten hatte.

sprach: "Mit Hülfe dieses Speeres habe ich schliesslich meine Aufgabe erfolgreich ausgeführt. Wenn der himmlische erlauchte Enkel diesen Speer gebraucht, indem er das Land regiert, so wird er es sicherlich unterwerfen und beruhigen. 20 Ich bin jetzt im Begriff, mich in den weniger als hundert seienden 21 achtzig Wegkrümmungen 22 zu verbergen." Nachdem er seine Rede beendigt hatte, verbarg er sich schliesslich. 21 Hierauf töteten die beiden Gottheiten alle rebellischen Geister und Götter.—In einer anderen Version heisst es: Die beiden Gottheiten töteten schliesslich die bösen Gottheiten, sowie die verschiedenen Arten von Kräutern, Bäumen und Steinen. Nachdem bereits alle vollständig zur Unterwerfung gebracht worden waren, waar da nur noch der Stern-Gott Kagase-wo. 24 welcher sich

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Im Kojiki wird von diesem Speere nichts erwähnt. Dagegen macht Oho-na-muchi die Bedingung, dass ihm ein Tempel errichtet werde, dessen Pfeiler fest und sicher auf dem Felsboden errichtet und dessen gekreuzte Giebelbalken bis ans Himmelsgefilde reichen sollten (ein in den Norito häufig vorkommender Ausdruck!). Ein solcher Tempel wurde ihm denn auch an der Küste von Tagishi in der Provinz Idzumo errichtet. Es ist der berühmte, an Bedeutung nur dem Tempel von Ise nachstehende Kidzuki no Oho-yashiro "grosse Tempel von Kidzuki." Kidzuki ist aus kine-tsuki "mit dem Stösse, gestossen," in Anspielung auf das feste Einrammen der Pfeiler in den Bodenl entstanden, und Tagishi scheint der ursprüngliche Name des Ortes gewesen zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Momo-tarazu "weniger als hundert seiend" ist ein schmückendes Beiwort (Makura-kotoba) zu ya-so "achtzig" und einigen anderen Zahlwörtern unter Hundert; in der Poesie sehr häufig.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Die "achtzig Wegkrümmungen" oder der Weg mit den 80 Krümmungen ya-so kumaji bedeutet einen ungeheuer langen Weg, nämlich den Weg nach dem Yomi-tsu-kuni "Hades," und dann ferner den Hades selbst.

<sup>23</sup> Er "verbarg sich," d. i. er verschwand in der Unterwelt.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Kaga-sc-wo "der glänzend helle Mann," kaga "glänzend" (vgl. kagayaku "scheinen"), se nach Hirata kontrahiert aus sage "hell" (von saguru hell sein). Dies ist der einzige Sterngott, welcher in der japanischen Mythologie erwähnt wird, und wegen seiner Widerspenstigkeit wurde er wahrscheinlich als ein Unheil stiftender Gott betrachtet. Auch ihm wird, wie dem Amewaka-hiko, niemals das Attribut Kami oder Mikoto beigelegt. 

II meint, dass die fünfhundert Steine am Ufer des vielströmigen Flusses des Himmels

nicht unterwerfen wollte. Daher schickten sie obendrein den Weber-Gott<sup>25</sup> Take-ha-dzuchi <sup>26</sup> no Mikoto, worauf er sich unterwarf. Daher stiegen die beiden Gottheiten [wieder] zum Himmel empor.—

Endlich erstatteten sie Bericht von ihrer Mission.

### KAPITEL III.

[HERABKUNFT DES SUVERAENEN ERLAUCHTEN ENKELS. SEINE VERMAEHLUNG. FEUERPROBE SEINES WEIBES. SEIN TOD.]

Darauf nahm Taka-mi-musubi no Mikoto die Decke, 1

Sterne seien, die Steine, welche aus den Blutstropfen des Kagudzuchi entstanden sind. Hoshi "Stern" möchte H in hoshi (hoshi) "Feuer-Stein" analysieren—eine etwas waghalsige Etymologie. Die einzigen im Kojiki und Nihongi erwähnten Sterne sind die Venus, der Mars, die Plejaden, der Weber (α Lyrae; kommt Kap. IV, Anm. 9. in Verbindung mit einer chinesischen Sage vor), Kometen und Sternschnuppen.

芝俊文神 shidori no kami; shidori aus shidzu-ori zusammengezogen: shidzu (jetzt shima genannt)=, Streifen, Linie, Strich, "ori "Gewebe, "shidzu-ori also ein Stoff, welcher Streifen als Muster hat, ein streifiges Gewebe. In alter Zeit wurde solches Zeug hauptsüchlich zu Gürteln (obi) gebraucht und war entweder aus kachi (Papiermaulbeer) oder asa (Hanf) gefertigt. Shidori no Kami heisst also lit. "der Gott des streifigen Gewebes."

26 Take-ha-dzuhi nach den Zeichen "Tapfer-Blatt-Schlägel." Hirata fasst ha als "Webstoff," doch scheiut Is Ableitung von haya "schnell" plausibler. Zu tsuchi, dzuchi vgl. Buch 1, Kap. III, Anm. 4. Also etwa "der ungestüme schnelle Altehrwürdige."

#### KAPITEL III.

ZUM INHALT VERGL. KOJIKI SECT. 34, 37 EINGANG, UND 38.

<sup>1</sup> Fusuma dick wattierte Kleider mit Aermeln, welche nachts angezogen wurden und statt der Ueberdecken dienten, welche sein treffliches Bettlager bedeckte, warf sie über 2 seinen suveränen erlauchten Enkel Ama-tsu-hiko Hiko-ho no Ninigi no Mikoto und liess ihn hinabsteigen. Der suveräne erlauchte Enkel verliess hierauf seinen himmlischen Felsensitz, und indem er sich durch die achtfachen Wolken des Himmels mit gewaltigem Wegbahnen einen Weg bahnte, stieg er auf den Gipfel des Taka-chi-ho in [der Landschaft] So3 in Himuka4 herab.



FUSUMA.

2 Nach anderer Erklärung M=tsutsumu "verhällte darin."

<sup>3</sup> So no Taka-chi-ho. So ist später zu Soo geworden und ist der Name eines Distriktes in der Provinz Ohosumi (die jetzigen beiden Distrikte Higashi-So und Nishi-So im Kagoshima Ken). Ohosumi war früher ein Teil von Himuka, daher in unserem Text " So in Himuka." Nach dem Shaku-ki soll So "über einander gehäuft" (von Bergen) bedeuten; I dagegen meint, dass es dasselbe so sei, welches in den Verben sosori "aufstreben," sobinuru "hoch emporragen " u. s. w. wurzelhaft enthalten ist und die Bedeutung sosorika "aufstrebend" hat. Ein gewisser Mutaribe Yoshika hat eine Monographie über den Berg Taka-chi-ho verfasst, worin er die Ansicht vertritt, dass in dem Ansdruck So no Taka-chi-ho der Vorsatz So ursprünglich ein Honorificum zum Namen des Berges gewesen sei, weil dieser Berg eine so sonderbare, schroffe Gestalt hat, so dass So no Taka-chi-ho also eigentlich "der steil-emporragende Taka-chi-ho" gewesen sein würde. Sodann sei das Epitheton So auf die

Nachdem dies geschehen war, nahm der suveräne erlauchte Enkel in folgender Weise seinen Weg: Von der Schwebe-Brücke des Himmels auf dem Wunderbaren Doppelgipfel<sup>5</sup>

Gegend um den Berg hernm übertragen worden und auf diese Weise So endlich zum Namen eines Distriktes geworden, welcher als Distrikt Soo einen Teil der jetzigen Provinz Ohosumi bildet. Ich hege jedoch starke Zweifel, dass der Name der Landschaft von dem Epitheton des Berges hergenonmen ist. So ist wohl ursprünglich der Name der Stämme, welche den Siiden von Kyūshū, die jetzigen Provinzen Hyūga, Ohosumi und Satsuma, bewohnten, und welche wegen ihrer Stürke, Wildheit und Tapferkeit gewöhnlich Kuma-so, Bäreu-So," d. h. " die So welche wie Bären stark und tapfer sind," genannt werden. Daher spricht man vom Lande der So (So no Kuni) oder Kuma-so. Ueber die Kuma-so vgl. Buch 7, Kehrö-K. 12. und 13. Jahr.

Unter dem Taka-chi-ho "Hohe-tausend-Reisähren" ist der jetzt Kirishima-yama genannte Vulkan zn verstehen (vgl. Murray's Handbook, 3rd ed. pag. 409). Genau genommen sind zwei Berge zu unterscheiden. Der eine, welcher auch jetzt noch Taka-chi-ho-take heisst, liegt im Distrikt Usuki von Hyūga (im Distrikt Usuki liegt auch ein Sato Namens Chi-ho), und zwar am Nordrande von Hyūga, nahe an der Grenze der Provinz Bungo. Die dortige Gegend heisst noch jetzt Taka-chi-ho no shū (Æ estate). Der andere in Betracht kommende Berg, der Kiri-shima-yama im Distrikt Morogata von Hvüga, liegt am Südrande der Provinz Hvüga, an der Grenze der heutigen Provinz Ohosumi. (Die heutige Provinz Ohosumi wurde im 6. Jahre Wado, d. i. 713. aus dem Distrikt So-o und drei anderen Distrikten von Himuka gebildet.) Während manche Erklärer noch zweifelhaft sind, ob wir unter unserem Taka-chi-ho den jetzigen Taka-chi-ho-take oder den Kiri-shima-yama zu verstehen haben, entscheiden sich I und überhanpt die besten Autoritäten für letzteren. Man lasse nicht ausser Acht, dass die ehemaligen Provinz- und Distriktgrenzen sich im Laufe der Zeit vielfach verschoben haben und oft Neueinteilungen vorgenommen worden sind!

<sup>4</sup> Die Entstehung des Namens Himnka "Sonnen-zugewendet" wird in Buch 7, KERG-KI 17. Jahr wie folgt erzählt: "Der Kaiser begab sich nach dem Distrikt Koyn, wo er das kleine Feld von Nino besuchte. Als er dann nach Osten hinabsah, sprach er zu seiner Umgebung: "Dieses Land ist gerade der Seite des Sonnenaufgangs zugewendet." Deshalb nannte er dieses Land Himnka."

5 標 日二上 kushibi no futa-kami. Kushibi, im KuJiki und weiter unten kushibura, =, wunderbar "; futa-kami=, zweigipliig." Auch in MANYÖSHÜ Buch 16 kommt der Ausdruck 二上 11 futa-kami-yama ,, zweigipliiger Berg " vor. Der Taka-chi-ho ist gemeint. I jedoch will futa-kami durch 二神 futa-kami ,, zwei Gottheiten, Doppelgottheit " erklären und weist darauf hin, dass in

[fortschreitend] kam er über eine flache Stelle der Schwebenden Sandbank zu stehen, <sup>6</sup> und durch das leere Land, das mager wie Rückenfleisch war, <sup>7</sup> schritt er über lauter Hügel <sup>8</sup>

der ältesten Zeit das Meer und die Berge als Götter betrachtet wurden, und dass in Manyösitü Buch 3 die Stelle futa-kumi no (服神) tafu'oki yama un manituchi no mikahoshi yama vorkommt, wo zwei Berge, die als männlicher Gott und weiblicher Gott fungieren, die "beiden Gottheiten" genannt werden. Nach dieser ganz plausiblen Anffassung würden wir zu übersetzen haben: "Von der Himmlischen Schwebebrücke auf der wunderbaren Doppelgottheit …..." Der Sinn ist aber wesentlich derselbe, weil unter dieser "Doppelgottheit "die beiden vergötterten (jipfel des Taka-chi-ho Berges zu verstehen sind.

Die Schrebe-Brücke des Himmets (vgl. Buch 1, Kap. II, Anm. 1) ist nach Shigetane znnächst die Leiter, worauf der Gott vom Himmel auf den Futakumi herabstieg, und welche sodann als Brücke vom Futa-kumi aus nach dem Kap Kasust benutzt wurde.

6 立於浮港在平島 uki-zimari tukira ni tatashite, eine überaus schwierige Stelle, 浮泽 fu-sho bedentet "schwebende Sandbank:" die Kana Lesung ukizimari (Su und O uki-nimari) erklärt H als uki "Schlamm," shimari "Geronnenes, Festgewordenes," also etwa "Schlammboden," Nach Shigetane's und I's Meinung scheint der Enkel auf der Brücke nach Kasasa gegangen zu sein. Ich stimme dieser Auffassung zu und gebe der Stelle folgende Bedeutung: "Auf der Schwebe-Brücke des Himmels vom wunderbaren Doppelgipfel des Berges Taka-chi-ho ans dahinschreitend, kam er über eine flache Stelle der Schwebenden Sandbank, worüber die Brücke führte, zu stehen." Die Parallelstelle im Kojiki lautet (teilweise phonetisch geschrieben): ame no uki-hashi ni uki-zimari sori tatashite, was Chamberlain in Anlehnung an Hirata übersetzt: set off floating shut up in the Floating Bridge of Heaven, "er machte sich auf den Weg schwebend und eingeschlossen in der Himmlischen Schwebebrücke." Bei dieser Interpretation ist zu bemerken, duss Hirata die "Himmlische Schwebebrücke" mit dem "Himmlischen Felsen-Boot" identificiert. letzteres vergl. Buch 1, Kap. III, Anm. 18 and 25.

7 常央之空國 so-jishi no muna-kuni (für 空國 steht im Kojiki 韓國 Kara.) so "Rücken," shishi "Fleisch," muna "leer;" so-jishi wird noch im Satsuma Dialekt für das Rückenfleisch wilder Tiere gebraucht. Das Land zwischen dem Taka-chi-ho und Kasasa in Satsuma ist gänzlich gebirgig, mit sehr wenig Reisfeldern und überhaupt wenig angebaut, daher seiner Ertragslosigkeit wegen mit dem fleischarmen Rücken verglichen (gemeint ist zumal der mittlere Teil des Rückens am Rückgrad, wie denn auch das Zeichen 常, hier so gelesen, das Rückgrad bezeichnet). Mit fast identischem Ausdruck, nämlich 普之空國, ebenfalls so-jishi no muna-kuni gelesen, wird in Buch 8, Chū-ai-ki 8, Jahr, 9. Monat, das Land der Kuna-so, also das südliche Kvüshü.

auf der Suche nach Land hindurch und gelangte nach dem Kap von Kasasa be beim Nagaya im [Lande] Ata. In dieser Gegend war ein gewisser Mann, der sich selbst Koto-katsu-Kuni-katsu-Nagasa in nannte. Der suveräne erlauchte Enkel fragte: "Giebt es [hier] ein Land oder nicht?" Er antwortete und sprach: "Hier ist ein Land. Bitte begieb dich dahin, wie du willst." Daher gelangte der suveräne erlauchte Enkel dorthin und nahm daselbst seinen Aufenthalt. Nun war da in jenem Lande ein schönes Mädchen Namens Ka-ashi-tsu-

bezeichnet. Sollte vielleicht auch ein Wortspiel zwischen So, das Sand der So oder Kuma-so, und so-jishi no muna-kuni vorliegen, also etwa der Gedankengang: das unfruchtbare Land der So, das so mager ist wie das So (Rücken)-Fleisch?

<sup>\*</sup> 観泉 hita-wo, hita "hanter, rein," wo "Hügel:" "hauter Hügel, nichts als Hügel." Vgl. auch solche Ausdrücke wie hita-mono, hita-suva, weiter oben kigishi no hita-tukahi u. s. w. Aston fasst so-jishi und hita-wo irrtümlich als Ortsnamen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 爱丽 kuni-maki "Land-Suche;" es soll nicht die Suche nach Land, woman wohnen könne, gemeint sein, sondern die Besichtigung der Länder und Unterwerfung der Ortshäuptlinge. Maku ist nach H=motomuru "suchen."

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Kaswa liegt in Satsuma, und im heutigen Kaseda haben wir wohl eine Korrumpierung von Kasasa zu erblicken.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Nagaya scheint der Name eines Berges zu sein, der jetzige Chō-ei-san. Wahr-scheinlich wurde Nagaya 長屋 in Nagaye korrumpiert, und dafür wurden dann die Zeichen 長永 gesetzt, welche sinico-jap. Chō-ei gelesen werden. Dieser Berg liegt bei Oho-ura-mura im Kaseda-no-sato im Distrikt Kahanabe von Satsuma, und zieht sich bis zum Kap von Kaseda (= Kososo) hin.

<sup>12</sup> 香田 Ata oder Ada, auch Ata no kuni "das Land (Provinz) Ata," ist der alte Name von Sutsuma. Später ist Ata der Name eines Distriktes der Provinz Satsuma geworden.

Menge von Bewohnern, "kuni-katau = ", weiter Umfang von Feldern, "nagau = "Unermesslichkeit der Länge und Breite." Am besten ist die Erklärung von Hirata: koto-katsu kuni-katsu = "tüchtig in Sachen und mächtig im Lande "(koto ni sugure kuni ni sugure), d. i. überhaupt "reich und mächtig." Die Bedentung von naga-sa 長久 lit. "lang-schmal," ist nicht klar. Weiter unten wird dieser Gott als ein Sohn von Izanagi no Mikoto bezeichnet. Shigetane meint, dass es der Name einer Gottheit sei, in welcher die drei Gottheiten Soko-dzutsu no Wo, Naku-dzutsu no Wo und Uha-dzutsu no Wo, drei Sölme von Izanagi, zu einer Person vereinigt sind.

hime 14—mit anderem Namen heisst sie auch Kamu-Ata-tsu-hime 15 oder auch Ko no Hana no Saku-ya-hime, 16—

Der suveräne erlauchte Enkel fragte dieses schöne Mädchen und sprach: "Wessen Tochter bist du?" Sie antwortete und sprach: "Deine Magd<sup>17</sup> ist ein von [dem Berggott] Ohoyama-tsu-mi<sup>18</sup> no Kami mit einer himmlischen Gottheit erzeug-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Die Bedentung dieses Namens ist unklar. Nach den Zeichen "Hirsch-Schilf-Prinzessin."

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> "Die göttliche Prinzessin von Ata." Vgl. Anm. 12.

<sup>16</sup> Ko no hana "Bann-Blüten," wahrscheinlich Kirschbannblüten gemeint. Soku-ya nach Motowori = saki-haya "blühend-glänzend," nach I aber verwandt mit sakaya "gedeihen." Der Sinn ist denmach "die wie Baumblüten blühend-glänzende (oder gedeihende) Prinzessin." Diese Göttin wird jetzt als die Göttin des Fnji-yama verchrt. Einen ähnlich gebildeten Namen trägt ihre Schwester Ko no Hana no Chira-hine "die wie Baumblüten fallende Prinzessin." welche im Kojiki Sect. 20 erwähnt wird. Chamberlain's Vorschlag, die beiden Wörter saku (resp. sakaya) und chira in kausativem Sinne zu nehmen, lässt sich zwar grammatisch nicht rechtfertigen, verdient aber um des resultierenden guten Sinns wegen Beachtung: "die Prinzessin, welche die Baumblüten zur Blüte bringt "und "die Prinzessin, welche das Abfallen der Bannblüten verursacht."

<sup>17</sup> 妾 "Konknbine," mit ysteako "Diener, Sklave, Magd," oder einfach mit dem Pronomen der ersten Person a oder ware "ich" umschrieben. 妾 ist ein specifisch chinesisches Idiom, von Frauen als demütig-höfliche Bezeichnung ihrer eigenen Person gebraucht.

<sup>18 &</sup>quot;Grosser-Berg-Herr" Vgl. oben Buch 1, Kap. IV, Anm. 5. Der Text des Nihongt 天神基大山藍神所生兒 ist offenbar emendatjonsbedürftig, denn dies heisst wörtlich: "ein Kind, welches erzeugt wurde, indem [eine] himmlische Gottheit Oho-yama-tsu-mi no Kami zum Weibe nahm." Oho-yama-tsu-mi misste demnach ein Weib sein, was der ausdrücklichen Ueberlieferung widerspricht. Sodann ist anch die "himmlische Gottheit" in dieser Verbindung Bedenken erregend. Oho-yama-tsu-mi in allgemeinen Sinn von "Berggottheit" zu nehmen, wie Aston vorschlägt, geht nicht an; es werden sonst noch verschiedene Yama-tsu-mi erwähnt, aber Oho-yama-tsu-mi ist eine individuelle Gottheit, der oberste Berggott. Um die Schwierigkeit zu beseitigen, tilgt 1 die drei Zeichen 天神县, also "ich bin ein von O. erzeugtes Kind;" II dagegen schlägt folgende Emendation vor: 大山 藍神里天神之 女所生兒 "ein Kind, welches erzengt wurde, indem O. eine Tochter der himmlischen Gottheit zum Weibe nahm." Ich habe für meine Interpretation

tes Kind." Demnach vermählte sich der suveräne erlauchte Enkel mit ihr, <sup>19</sup> worauf sie in einer einzigen Nacht [hoch] schwanger wurde. Der suveräne erlauchte Enkel schöpfte darüber Argwohn und sprach: "Ich bin zwar freilich eine himmlische Gottheit, aber wie kann ich im Zeitraum einer einzigen Nacht eine Frau [hoch] schwanger machen? Das was du in deinem Schosse trägst, ist sicherlich nicht mein Kind." Darüber wurde Ka-ashi-tsu-hime zornig und grollte. Dann machte sie eine thürlose Muro, <sup>20</sup> ging hinein, nahm im Inneren derselben ihren Aufenthalt und sprach mit feierlichem Schwur: "Wenn das, was ich in meinem Schosse trage, nicht die Nachkommenschaft des Himmlischen Enkels ist, so wird sie sicherlich durch Verbrennen zu Grunde gehen; aber wenn es in der That die Nachkommenschaft des Himmlischen Enkels ist, so wird das Feuer ihr keinen Schaden zuzufügen

den einfachsten Ausweg gewählt, nämlich eine blosse Umstellung von Subjekt und Objekt.

<sup>19</sup> Die n\u00e4heren Umst\u00e4nde dieser Verm\u00e4hlnng werden in Sect. 37 des Kojiki und weiter unten im Nihongi Kap. IV, bei Aum. 80 ff. in einer seh\u00f6nen und tiefsinnigen Erz\u00e4hlung mitgeteilt.

20 無月室 "thürlose Muro," mit utsu-muro "lecre Muro" umschrieben. Die Muro wurde dadurch thürlos, dass Ka-ashi-tsu-hime nach dem Hineingehen den Eingang mit Lehm zuklebte, wie im Kosiki berichtet wird. Unter Muro versteht man ursprünglich eine in der Erde oder über dem Boden mit Erde gebaute Schlafstätte, eine Erdkammer 地 宴. Thre einfachste Form ist eine viereckige mehrere Fuss tiefe Grube in der Erde mit einem Dach aus Ried u. dergl. darüber. Eine solche riedbedachte Grube befand sich noch vor wenigen Jahren am Fusse des Oho-vama und wurde von den auf den Berg wallfahrenden Pilgern als Schlafstätte benutzt. Aston erwähnt, dass in Korea mit Stroh oder starkem Oelpapier bedeckte Gruben, um oder um-mak genannt, den Leuten der ärmsten Klasse als Obdach dienen. Eine Grube von ganz ausserordentlicher Grösse wird in Buch 3 (Jimmu-ki) Kap. III. auf Befehl des Kaisers gegraben und in einem Gedichte daselbst das "grosse Muro-Haus" genannt. Manchmal waren die Gruben nicht einfach überdacht, sondern enthielten ein primitives Haus, dessen Hanptgestell aus Holz aufgebant war, die einzelnen Holzstücke mit zähen Schlingpflanzen zusammengebunden, die Wände mit Riedgras, Gras und Lehm konstruiert, und das Dach mit Ried gedeckt. Etwas erhöhte Stellen in der Muro dienten als Ruhelager; die Thür

im stande sein." Hierauf legte sie Feuer an und verbrannte die Muro. Das Kind, welches geboren wurde, als der allererste Rauch emporstieg.21 bekam den Namen Ho no Susori 22 no Mikoto-er ist der Urahn der Hayahito 23-; sodann das Kind welches geboren wurde, als sie sich von der Glut zurückzog

zum Hause war innerhalb der Grube, und Stufen führten zu ihr hinab. der ältesten Zeit wurden Muro sowohl von Vornehmen als von Armen benutzt. So wird im IDZUMO-FÜDOKI berichtet, dass sich Susa no Wo no Mikoto eine Muro machte; von Jimmu-tenno's ältestem Sohne Tagishi-mimi no Mikoto wird erwähnt, dass er in einer grossen Muro zu Katawoka auf einem grossen Bettlager schlief, also offenbar eine Muro als Wohnhans hatte; die oben angezogene Stelle aus Buch 3 berichtet, dass eine Muro als Banketthalle benutzt wurde, u. s. w. Ueber die Muro als ubu-ya "Geburtshaus" siehe Anm. 26. Der Gebrauch des Wortes Muro ist ein vielfacher; man bezeichnet damit z. B. eine Höhle oder einen Keller, worin man Pflanzen, Eis (hi-muro "Eishans") n. dergl. bewahrt; ferner ein Treibhaus (gewöhnlich eine 4 bis 5 Fuss tiefe und überdachte Grube), eine Zelle zum Trocknen von Pflanzen oder Lackwaaren; sodann ein Zimmer in einem Hause, besonders ein Schlafzimmer.

Im Kojiki steht statt muro: ya-hiro-dono "eine acht Klafter [lange] Halle."

Ueber das Bewohnen von Erd- und Felsenhöhlen im japanischen Altertum vgl. den Anfsatz von Prof. M. Kurokawa 文居說 Kekkyo-setsu (Höhlenbewohner) in der Zeitschrift 皇典講究所講演 Heft 37 und 38.

21 始起烟末生出之兒 H hazime okoru kefuri no suwe yori nari-idzuru mi-ko, lit. das Kind, welches vom oberen Ende des zuerst aufsteigenden Rauchs geboren wurde. Nach Shigetane hat die Phrase die in der Uebersetzung gegebene Bedentung; auch III fasst 末 sume nicht als oberes Ende und giebt als Bedentung: ichi-do moye-agarite, nochi ni aremaseru "nachdem es einmal unfgelodert hatte, daranf geboren."

22 Ho no Susori oder Ho-Susori, im Kojiki Ho-Suseri, "Fener-Anwachs," von ho "Fener," susori=susumu "grösser werden, zunehmen, fortschreiten." Die Zeichen B B ran-ko bedeuten eigentlich "abnehmen, kleiner werden," und H giebt mit Bezug hierauf der jap. Lesung susori je nach den Umständen die Bedeutung "abnehmen" oder "zunehmen." Im Seishiroku 2, 19 (Artikel Atd no Hayahito) ist die Lesung Susuri vertreten.

23 Die Haya-hito "schnellkühne Menschen" (auch in hayato oler haito verkürzt; vgl. Buch 26, Seite 3) waren die Bewohner der Provinzen Satsuma und Ohosumi. Hier sind die Ata no Haya-hito gemeint (siehe Kojiki und Seishiroku), d. h. die Hayahito von Satsuma.

und [davon weg] blieb, 24 wurde Hiko-ho-ho-de-mi 25 no Mikoto genannt; das danach geborene Kind wurde Ho-Akari 26 no Mikoto genannt—er ist der Urahn der Wohari no murasi—. Im ganzen waren es drei Kinder.

Nach längerer Zeit starb Ama-tsu-hiko Hiko-ho no Ninigi no Mikoto und wurde in dem Misasagi von Ye<sup>27</sup> in Himuka in Tsukushi begraben.

<sup>24</sup> 建 熱 而 居 hotohori wo sakete mashimasu toki ni hat nach I die Bedeutung: ,, nachdem das Feuer abgebrannt war,"

<sup>25</sup> Hiko ist Honorificum: "prinzlich, prinzherrlich" ho-ho nach II "Fener," nach Motowori aber "Aehre Achre;" de ein Kosewort=ne; mi ein Honorificum. Die Schreibung von ho-ho-de 大 大 出。lit. "ans den Flammen hervorgehend," wird von keinem einzigen Kommentator als etymologisch anerkannt. Also etwa "der prinzherrliche-Feuer-Liebe." Motowori's Bemerkung, dieser Name bezeichne den Prinzen nach seiner Thronfolge und sei ihm nicht mit Bezug auf das Fener gegeben, ist mir nicht recht verständlich. Sein im Kojikt gegebener alternativer Name Ho-wori no Mikoto "Seine Hoheit Feuer-Abnahm" bietet gleichfalls Schwierigkeiten, und Motowori's Erklärung von wori als Korruption von yohari "Schwachwerdung" ist jedenfalls vom strikt etymologischen Standpunkt aus unhaltbar.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> 火明 Ho-akwi "Fener-Licht;" im KoJiKi 火照 Ho-dwi "Fener-Schein," welche Lesung Ⅲ auch hier annimnt. I hält Ho-akwi für identisch mit Ho-susori, und nimmt somit nicht eine Dreizahl, sondern nur eine Zweizahl von Kindern an. Siehe Tsū-shakn, Jō 上 pag. 1298 ff.

Aston bemerkt sehr wohl: Diese Stelle zeigt, dass die muro als ubu-ya "Gebrutshaus" gebraucht wurde. Es war im alten Japan Sitte, dass sich die Frauen zum Zweck ihrer Entbindung in eine dafür temporär erbaute Hütte zurückzogen. Satow und Dickens fanden diese Sitte noch auf der Insel Hachjö vor, als sie dieselbe im Jahre 1878 besuchten. Vgl. J. A. S. T. vol VI, 3, pag. 455 f. Das Verbrennen der Geburtshütte erscheint hier als Ordal; eine andere, noch jetzt im Shintöceremoniell übliche Feuerprobe ist das Gehen über glühende Holzkohlen mit blossen Füssen. Von Wasserproben ist die Probe des heissen Wassers (yn-saguri oder kukutachi), unserem mittelalterlichen "Kesselfang" entsprechend, auch noch in Gebrauch. Ich habe solchen Ordalen im Shintöschrein On-take-san, im Stadtviertel Kanda in Tökyö, beigewohnt. Vgl. auch Lowell, Esoteric Shintö, T. A. S. J. vol. 21, Seite 118 ff.

<sup>2:</sup> Dieses Ye no misasagi (misasagi "Grabstätte") ist identisch mit dem jetzigen Yahata-yama im Dorfe Miya-uchi im Midzuhiki-no-sato im Distrikt Takaki, Satsuma. H schliesst sich an Motowori's Meinung an, wonach dies

## KAPITEL IV.

[VERSCHIEDENE VARIANTEN ZU KAP, I-III MIT INTERMEZZO ZWISCHEN GOTT SARUDAHIKO UND GOETTIN UZUME.]

I.—In einer Schrift heisst es:—Anna-terasu no Oho-mi-kami befahl dem Anne-waka-hiko und sprach: ", Das Mittelland des üppigen Schilfgefildes ist eine Gegend, welche mein Kind als Herrscher beherrschen soll. Indem ich jedoch darüber nachdenke, [fällt mir bei] dass es dort rebellische, grausame, gewaltthätige und böse Gottheiten giebt. Deshalb geh du zuerst dorthin und bringe [das Land] zur Unterwerfung." Hierauf gab sie ihm den Himmlischen Hirsch-Bogen und die Himmlischen trefflichen Hirsch-Pfeile und sandte ihn ab. Nach Empfang dieses Befehles kam Ame-wakahiko [auf die Erde] herab und vermählte sich sofort mit einer grossen Anzahl von Töchtern irdischer Gottheiten.¹ Es vergingen acht Jahre, ohne dass er von seiner Mission Bericht erstattete. Daher berief

Ye im Distrikt Ye der Provinz Satsuma gewesen sein soll; aber I weist a. a. O. pag. 1312 ff. die Ausicht als irrig zurück,

Die Etymologie von misasagi ist mi-sasa-ki "erlauchtes kleines Schloss" Dass das Grab von den alten Japanern oft als ein "Schloss" bezeichnet wirdhabe ich an anderen Stellen dargethan.

### KAPITEL IV.

ZUM INHALT VERGL, KOJIKI SECT. 30 bis 35, 37 und 38.

¹ Shigetane meint, dass Ame-waka-hiko mit vielen irdischen Göttern auf diese Weise Verbindungen anknüpfte, weil er die Absicht hatte, das Land für sich selber zu gewinnen. I scheint aber 國神 Kuni-tsu-kami im Singular zu nehmen: "der irdischen Gottheit," denn er möchte unter den "Töchtern" die Töchter des Oho-na-muchi verstehen. Shigetane's Meinung verdient den Vorzug.

nun Ama-terasu Oho-mi-kami [den Denker-Gott] Omohi-kane no Kami<sup>2</sup> und fragte ihn nach den Umständen, warum jener nicht [zurück] komme. Da dachte Omohi-kane no Kami nach und sprach: "Du solltest obendrein noch den Fasanen hinschicken. um Erkundigung einzuziehen." Hierauf nun liess sie in Gemässheit mit dem Plane dieses Gottes den Fasanen hingehen und spähen. Der Fasan flog herab. setzte sich auf den Wipfel des vielzweigigen Kadzura Baumes vor dem Thore des Ame-waka-hiko und schrie: "Ame-waka-hiko! Warum hast du schon acht Jahre lang noch keinen Bericht von deiner Mission erstattet?" Nun war da aber eine irdische Göttin Namens Ama no Sagu-me, 3 welche diesen Fasanen sah und sprach: "Ein Vogel von übel lautender 4 Stimme sitzt auf dem Wipfel dieses Baumes. Es wird gut sein ihn zu schiessen." Ame-waka-hiko nahm also den Himmlischen Hirsch-Bogen und die Himmlischen trefflichen Hirsch-Pfeile, welche die Himmlische Gottheit ihm gegeben hatte, und schoss. Da durchbohrte der Pfeil die Brust des Fasanen und gelangte [im Weiterfliegen] schliesslich bis dahin, wo die Himmlische Gottheit weilte. Als die Himmlische Gottheit nun diesen Pfeil erblickte, sprach sie: "Dies ist ein Pfeil, den ich ehedem dem Ame-wakahiko gegeben habe. Warum mag er wohl hierher gekommen sein?" Hierauf nahm sie den Pfeil und sprach eine Verwünschung 5 darüber aus, indem sie

<sup>2</sup> Vgl. Buch 1, Kap. VI, Anm. 14.

<sup>3</sup> Vgl. Buch 2, Kap. I, Anm. 21.

<sup>4</sup> D. i. ominos, Böses bedeutend.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \mathbb{R} hogite, was nach I aus hozakite kontrahiert sein soll, hozakit heisst gewöhnlich "Glück wünschen," nach I aber sowohl "Böses wünschen" als "Gutes wünschen." Eine andere Lesung von \mathbb{R} ist tobyfu "fluchen."

sagte: "Wenn er mit boser Absicht geschossen hat, so soll Ame-waka-hiko sicherlich von der Wirkung des Fluches getroffen werden: 6 aber wenn er mit lauterer Gesinnung geschossen hat, so soll ihn kein Unheil treffen!" Mit diesen Worten warf sie ihn zurück. Da fiel der Pfeil herab und traf den Amewaka-hiko oben auf die Brust, so dass derselbe auf der Stelle starb. Dies ist der Grund, warum die Leute der gegenwärtigen Zeit sagen: "Fürchte einen zurückgesandten Pfeil!" Hierauf kamen die Frau und die Kinder Ame-waka-hiko's vom Himmel herab, nahmen den Sarg 7 mit sich hinweg hinauf, machten dann im Himmel ein Trauer-Haus, bestatteten ihn darin temporar und weinten. Noch ehe alles dies geschah, war Ame-waka-hiko mit Aij-suki-taka-hikone no Kami in freundschaftlichen Beziehungen gewesen. Deshalb stieg Aji-suki-taka-hiko-ne no Kami zum Himmel hinauf und bezeigte sein Beileid bei der Trauer und weinte sehr. Nun aber war dieser Gott in seiner äusseren Erscheinung von Natur aus dem Ame-waka-hiko ausserordentlich ähnlich, weshalb Ame-waka-hiko's Frau und Kinder bei seinem Anblick sich freuten und sprachen: "Unser Herr ist noch am Leben!" Darauf klammerten sie sich an sein Kleid und seinen Gürtel und konnten nicht fortgestossen werden. Da wurde Aji-suki-taka-hiko-ne no Kami zornig und sprach: "Mein Freund ist dahingeschieden; deshalb bin ich jetzt hergekommen, um mein Beileid zu bezeigen. Warum verwechselt man den Toten mit mir?" Hierauf zog er sein zehnspan-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 常遭害 mazikmenamu, Fut. Pass. von mazikoru; nach den Zeichen: "er soll verunglücken."

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 概 hitsugi "Sarg," von hito-ki "Menschen-Schloss." Su liest weniger genau kabane "Leichnam."

niges Schwert heraus und hieb das Trauer-Haus zusammen. Das Haus fiel [auf die Erde] herab und wurde zu einem Berge. Dies ist demnach der Moyama [d. i. Trauer-Berg] in der Provinz Minu. Dieses ist der Grund, warum die Leute der Zeit verabscheuen, dass man sie mit einem Toten verwechselt.

Nun aber war der von Aji-suki-taka-hiko-ne no Mikoto [ausgehende] Schimmer so herrlich, dass er den Raum von zwei Hügeln und zwei Thälern mit Glanz erfüllte. Diejenigen, welche sich zur Trauer versammelt hatten, sangen deshalb ein Lied, welches lautet

"Wie die Perlenschnur aus Juwelen, Welche um den Hals getragen wird von Der jungen Weberin, Die im Himmel wohnt— Wie [diese] durchlochten Juwelen glänzend Ueberstrahlt zwei Thäler Aji-suki-taka-hiko-ne."

Ame naru ya
Oto-tanabata no
Unagaseru
Tama no misumaru no
Ana-tama haya
Mi-tani
Futa watarasu
Aji-suki-taka-hiko-ne.

oto "jung" (Moribe). tanabata "Weberin," vollständiger tanabata-tsu-me, unagaseru Praeteritum von unagaen "um den Hals tragen." misumaru "zusammengeschnürte Juwelen." ana "Loch" (Motowori, Moribe). ana-tama "durchlochtes Juwel." watarasu Causativ von wataru "sich ausdehnen." haya "glänzend" (I).

<sup>\*</sup>光報町 yosohi (yosorohi), d. i. der glänzende "Schmuck," den er an sich trug. I aber ist der Meinung, dass hikari-yosorohi sich auf den Glanz seines Körpers beziehen soll; sein Grund, dass der Schmuck wohl nicht solchen Glanz von sich gegeben haben könne, ist allerdings bei solchen mythischen Erzihlungen nicht überzeugend,

<sup>9</sup> Der Text lautet:

Ferner sangen sie ein Lied, welches lautet:

"Wie die Maschen des Netzes herankommen, [Des Netzes,] welches man hinüberspannt

Ueber die Tiefe auf der einen Seite-

Die Tiefe auf der einen Seite des steinigen Flusses-

[Ueber] den engen Wasserlauf, welchen überschreitet

Das Mädchen vom Lande-

Dem [von der Hauptstadt] himmelweit entfernten [Lande]—,

So komm doch heran, oh [du Mädchen]! [Ueber] die Tiefe auf der einen Seite des steinigen Flusses." 10

Anders **H**: oto "lant, lant tönend" (vom Gerünsch des Webstuhls), tanabata "Webstuhl," unagasm 1. "sich anschicken zu weben," 2. "um den Hals tragen," also wortspielende Doppelbedeutung, ana-tama korrumpiert aus aya-tama (mit Verweis darauf, dass man auch ana-hatori statt aya-hatori sagt)="gemusterte Juwelen." ha ya Partikeln (nach **Su** Bewinderung ansdrückend).

Tanabata "Weberin" ist noch jetzt der Name eines Sternes, der Vega (Stern a Lyrae), welcher in der chinesischen Mythologie zu einer himmlischen Weberin, genamt 被女 Cuih-Nii, personificiert wurde. Diese "Weberin" spielt eine grosse Rolle in der chinesischen Litteratur, und spiäter auch in der japanischen Poesie in Anlehnung an jene. Vgl. auch Mayers, Chinese Manual, pag. 97 f. So viel ich übersehen kann, nimmt kein einziger jap. Kommentator die "Weberin" unseres Gedichtes als Personifikation des Sternes. Ich glaube aber dennoch bestimmt, wie auch Chamberlain (vgl. die Variante Koj. 1939) und Aston thur, dass sehon in diesem Gedicht diese Gestalt der chinesischen Mythologie vorgeschwebt hat. Das Gedicht kann somit erst entstanden sein, nachdem die Japaner die chinesische Astronomie, oder genauer die mit der chinesischen Astronomie verknüpften Mythen, kennen gelernt hatten.

10 Der Text lautet:

Ama-zakaru Hina tsu me no I-watarasu seto Ishi-kaha kata-fuchi Kata-fuchi ni Ami hari watashi Diese beiden Gedichte sind [von der Art], welche man jetzt Ländliche Weisen <sup>11</sup> nennt.

Hierauf gesellte Ama-terasu Oho-mi-kami die Yorodzu-hata Toyo-aki-tsu-hime <sup>12</sup>, die jüngere

> Me ro yoshi ni Yoshi yori ko ne Ishi-kaha kata-fuchi.

ama-sakaru, Makura-kotoba zu hina "Land" (im Gegensatz zur Hauptstadt): ama "Himmel," sakaru "entfernt sein:" ama-sakaru "himmelweit entfernt," ama-sakaru hina also "das [von der Hauptstadt] himmelweit entfernte Land." Mabuchi's Interpretation von ame=, Hauptstadt" geht natürlich nicht. hina-tsu-me ein "Mädchen vom Lande," i-watarasu=watarasu (i Präfix) "überschreiten." seto "enge Wasserstrasse." ishi-kaha "steiniger-Fluss," ein Fluss, dessen Bett voll Steingeröll liegt, kata-fuchi "einseitige Tiefe," d. h. die tiefe Stelle auf der einen Seite eines Flussbettes, während die andere Seite des Flusses bei gewöhnlichem Wasserstande blos voll Steingeröll und ganz trocken liegt, was fast bei allen japanischen Flüssen der Fall ist. ami "Netz." harireatasu "hinüberspannen." me "Maschen des Netzes," ro eine bedeutungslose Partikel, die blos um des Wohllauts willen als Füllsel gebraucht wird. yoshi = yoru "herannahen" (vom Netz, welches vom Fischer herangezogen wird; mit diesem Heranziehen des Netzes wird bildlich das Herannahen von Menschen verglichen), yoshi yori ko ne "oh komm doch hernn!" (yoshi-yori=", heran, herannahend ").

II weicht in einzelnen Punkten hiervon ab: yoshi="Gelegenheit;" me wortspielend in doppelter Bedeutung: 1) "Maschen" (des Netzes), 2) "Zusammenkunft."

Ich fasse seto appositionell zu kata-fuchi.

11 英曲 hina-buri "Ländliche Weise" ist wohl von dem im 2. Verse des 2. Gedichtes vorkommenden Worte hina hergenommen; furi "Weise, Stil." Nach den Zeichen: "barbarische Weise." Das zweite Gedicht passt offenbar nicht in den Zusammenlang der Erzählung, und die jap. Kommentatoren meinen, dass es sich hier eingeschlichen habe, weil es gleichfalls wie das erste eine hina-buri ist und beide deshalb als zusammengehörig betrachtet wurden. Auch die Musikbehörden rechneten beide Gedichte in eine Gattung. Im Kolikt steht blos das erstere. Näheres über die textliche oder musikalische Charakteristik der verschiedenen alten Liedergattungen, welche hie und da en passant erwähnt werden, ist nicht bekannt.

<sup>12</sup> "Myriade- Webstühle Ueppige-Libellen-Prinzessin." Hata "Webstuhl;" akitsu "Libelle." II fasst akitsu geradezu in der Bedeutung von usu-ginu "dünner Seidenstoff," nämlich wie Libellenflügel dünner und zarter Stoff. Im

Schwester des Omohi-kane no Kami, zu Masaka-a-katsu Kachi-hava-bi Ama no Oshi-ho-mimi no Mikoto, 13 machte sie zu dessen Gemahlin und schickte sie [beide] nach dem Mittellande des Schilfgefildes hinab. Zu dieser Zeit stellte sich Kachi-hava-bi Ama no Oshi-ho-mimi no Mikoto auf die Himmlische Schwebe-Brücke, sah hinab und sprach: "Ist dieses Land denn schon beruhigt? Nein, durchaus nicht! Es ist ein den Kopf senkendes.14 hässlich anzuschauendes Land!" Darauf kehrte er wieder nach oben zurück und erklärte ausführlich die Gründe, warum er nicht hinabstieg. Deshalb schickte Ama-terasu Oho-mi-kami weiterhin Take-mika-dzuchi no Kami und Futsu-nushi no Kami, um zuerst hinzugehen und [das Land] zu säubern. Nun stiegen diese beiden Götter hinab und gelangten nach Idzumo, worauf sie den Oho-na-muchi no Kami fragten und sprachen: .. Willst du dieses Land der himmlischen Gottheit übergeben oder nicht?" Er antwortete und sprach: "Mein Sohn Koto-shironushi befindet sich gerade beim Kap Mitsu und vergnügt sich mit dem Schiessen von Vögeln. Ich will ihn jetzt fragen und euch [seine Antwort] berichten." Nachdem er hierauf einen Boten auf Erkundigung abgeschickt hatte, brachte derselbe die Antwort, welche

KOJIKI heisst sie Yorodzu-hata-toyo-aki-dzu-shi-hime no Mikoto, worin shi von Mabuchi als apokopierte Form von shima "Insel" betrachtet wird, eine kelneswegs siehere, aber entschieden bessere Erklärung als die Motowori's, welcher shi=chijimu "kraus sein, gekrept sein," setzt. Chamberlain übersetzt: Myriad-Looms-Luxuriant-Dragon-fly-Island-Princess.

<sup>13</sup> Vgl. Buch 1, Kap. V, Anm. 17.

<sup>14</sup> 順何 knbushi "den Kopf auf eine Seite neigend." Nach III = "den Kopf nach vorn senkend:" das Land mit gesenktem Kopf, was etwas Schlechtes bedeuten soll. I dagegen setzt kabusu=kaburi-furu "den Kopf schütteln" und interpretiert: "Nein." sagte er mit geneigtem Haupte, "es ist ein hässlich anzuschauendes Land."

lautete: "Wie dürften wir verweigern das zu übergeben, was die himmlische Gottheit fordert?" Hierauf teilte Oho-na-muchi no Kami die Worte seines Sohnes den beiden Göttern mit. Die beiden Götter stiegen hierauf zum Himmel empor und gaben von ihrer Mission Bericht und sprachen: "Das Mittelland des Schilfgefildes ist nun schon gänzlich unterworfen." Da befahl Ama-terasu Oho-mi-kami und sprach: "Wenn dies so ist, so will ich mein Kind hinabschicken." In der Zwischenzeit, als sie gerade im Begriff war [ihren Sohn] hinabzuschicken, war ein suveräner erlauchter Enkel geboren worden, welcher Ama-tsu-hiko Hikoho no Ninigi no Mikoto genannt wurde. Da sprach [ihr Sohn] zu ihr und sagte: "Ich möchte, dass du diesen suveränen erlauchten Enkel an [meiner] Statt hinabschickest." Daher gab Ama-terasu Oho-mi-kami dem Ama-tsu-hiko Hiko-ho no Ninigi no Mikoto die drei Schatzstücke, nämlich: den krummen Edelstein aus Yasaka-Juwel, sowie den acht-händigen Spiegel und das Schwert Kusanagi, 15 und ferner gesellte sie zu ihm als sein Gefolge: Ame no Koyane no Mikoto, den Urahn der Nakatomi: Futo-tama no Mikoto, den Urahn der Imube; Ame no Uzume no Mikoto, die Urahnin der Saru-me; 16 Ishi-kori-dome no Mikoto, den Urahn der Spiegelmacher; und Tama-ya 17 no Mikoto, den Urahn der Juwelenmacher, im ganzen

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Das im Schwanze der grossen Schlange gefundene Schwert. Vgl. Buch 1, Kap. VII, Anm. 13.

<sup>16</sup> Siehe unten Anm. 30,

<sup>17</sup> Oder Tama-no-ya no Mikoto "Edelstein-Haus." Weitere Namen desselben Gottes sind Ama no Akarı-tama no Mikoto "der leuchtende Edelstein des Himmels;" Toyo-tama "Reicher Juwel;" Ha-akaru-tama "Glänzend-leuchtender Edelstein;" und Kushi-akaru-tama "Wunderbar-leuchtender Edelstein." Vgl. Buch 1, Kap. V, Ann. 35.

fünf Häuptlingsgötter, 18 Sodann befahl suveränen erlauchten Enkel und sprach: "Dieses Land der eintausendfünfhundert herbstlichen frischen Aehren des Schilfgefildes 19 ist die Region, welche meine Nachkommen als Herrscher beherrschen sollen. Gehe du, mein suveräner erlauchter Enkel, hin und regiere es! Möge das Blühen und Gedeihen der himmlischen Dynastie wie Himmel und Erde ohne Ende dauern!" Als er hierauf im Begriff war hinabzusteigen, da kehrte einer von den Vorläufern zurück und sprach: "Es ist dort ein Gott, welcher an den himmlischen acht Kreuzwegen wohnt: seine Nase ist sieben Handbreiten lang, und sein Rücken ist mehr als sieben Fuss lang. Ausserdem leuchten sein Mund und sein Hinterer mit hellem Glanze. Seine Augen sind wie der acht-händige Spiegel, und leuchten und glänzen wie die Akakagachi." 20 Hierauf schickte er einen seiner Gefolgs-Götter, um hinzugehen und Erkundigung einzuziehen. Nun waren da zwar achtzig Myriaden Gottheiten, aber unter allen war keine, welche jenem entgegenblicken 21 und ihn fragen konnte. Daher erteilte [der suveräne erlauchte Enkel] im besonderen der Ame no Uzume Befehl und sprach: "Du bist den Anderen in der Stärke des Blickes überlegen. Du solltest hingehen und ihn fragen." Ame no Uzume entblösste hierauf ihre Brüste, zog

<sup>18</sup> 五 部 輔: itsu-tomo no kami-tachi, i: itsu-tomonovo no kami, tomo-no-uo nach Motowori = "Haupt einer Gruppe," Die fünf Götter sind die Ahnen und Häupter von fünf bedeutenden Geschlechtern oder Be. Man könnte auch mit Aston übersetzen: "Götter von fünf Be."

<sup>19</sup> Japanisch: Ashi-hara no Chi-i-ho-aki no Midzu-ho no Kuni.

<sup>20</sup> Vgl. Buch, 1, Kap. VII, Anm. 11.

das Schnürband ihres Rockes <sup>22</sup> bis unter den Nabel herab und trat ihm so höhnisch lachend gegenüber. Da fragte der Gott der Kreuzwege sie und sprach: "Ame no Uzume! aus welchem Grunde thust du das?" Sie antwortete und sprach: "Ich möchte mir erlauben zu fragen, wer derjenige ist, der auf diese [flegelhafte] Weise auf dem Wege verharrt, den das Kind von Ama-terasu Oho-mi-kami entlang geht?" Der Gott der Kreuzwege antwortete und sprach: "Ich habe gehört, dass das Kind von Ama-terasu Oho-mi-kami jetzt im Begriff ist [vom Himmel] herabzusteigen, und deshalb bin ich ihm in aller Ehrfurcht entgegen gekommen, um ihm meine Aufwartung zu machen. Mein Name ist Saruda-hiko <sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Mo ist das den unteren Teil des Körpers und die Beine bedeckende Gewand, der Frauenrock.



<sup>23</sup> Der grosse Gott Savuda-hiko "Affen-Feld-Prinz." Andere Lesungen sind Savuda-biko (Motowori), Sada-biko (Ban Nobutono, Hirata, H). Nach Ban Nobutomo soll Suda (oder Savuda) ein Ortsuname sein, was ganz gut möglich ist. Ein anderer Name des Gottes ist Oho-teuchi no Mi-oya no Kami. Savuda-hiko ist ein Sohn von Oho-toshi-gami und Enkel von Susa no Wo no Mikoto.

no Oho-kami." Da fragte ihn Ame no Uzume wieder und sprach: "Willst du vor mir hergehen, oder soll ich vor dir hergehen?" Er antwortete und sprach: "Ich will als sein Vorläufer vorangehen." Ame no Uzume fragte wieder und sprach: "Wohin willst du dich begeben? und wohin wird sich der suverane erlauchte Enkel begeben?" Er antwortete und sprach: "Das Kind der himmlischen Gottheit soll sich nach dem Wunderbaren Gipfel des Takachiho 24 in Himuka in Tsukushi begeben, und ich will mich nach dem Oberlauf des Flusses Isuzu 25 in Sanagata 26 in Ise begeben." Weiterhin sprach er: "Du bist diejenige Person, welche mich entdeckt 27 hat. Du musst deshalb mich begleiten und mich bis zum Ziele führen 28." Ame no Uzume kehrte zurück und erstatte über die Lage der Dinge Bericht. Der suveräne erlauchte Enkel verliess hierauf den himmlischen Felsensitz. stiess die achtfachen Wolken des Himmels auseinander, und indem er sich mit gewaltigem Wegbahnen

<sup>24</sup> Vgl. Kap. III, Anm. 3.

<sup>25</sup> Isuzu soll=isozu "Sandbank" sein (iso "Ufer," su "Landbank," noch jetzt gebraucht; vgl. Naka-zu, Name einer Insel im Sumida-gawa in Tökyö bei der Oho-hashi Brücke, "Sandbank in der Mitte;" Su-saki "Sandvorsprung," bei Tökyö). Der Flus heisst noch jetzt so. Ein anderes Isuzu siehe in dem Namen der Göttin Hime-latara Isuzu-hime, Buch 1, Kap. VII, Ann. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sanagata ist aus Sana-agata kontrahiert, etwa "Sana-Bezirk." Der jetzige Name ist Sana-dani "Sana-Thal," in Distrikt Take der Provinz Ise. Sana soll früher einen viel bedeutenderen Umfang gehabt haben als jetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Nach Motowori ist damit gemeint, dass sie durch ihre Fragen den Namen nnd den Grund, warum Saruda-hiko dort sich befand, ausfindig gemacht hatte.

<sup>28</sup> 致 itasu. I liest itaru "hingelangen" (nach Ise) wie Shigetane, welcher den Ausdruck darauf bezieht, dass Saruda-hiko die Uzume aufforderte mit ihm sich nach Ise zu begeben. Der Sinn beider Interpretationen ist wesentlich derselbe.

Im Kogoshüi wird eine geheime Verabredung erwähnt, derzufolge Sarudahiko das Mitamashiro (Sinnbild) der Ama-terasu (d. h. den Spiegel) nach Ise

einen Weg bahnte, stieg er vom Himmel herab. 29 Zuletzt gelangte, wie vorher abgemacht worden war, der suveräne erlauchte Enkel auf dem Wunderbaren Gipfel des Takachiho in Himuka in Tsukushi an. Saruda-hiko no Kami seinerseits begab sich hierauf nach dem Oberlauf des Flusses Isuzu bei Sanagata in Ise. Hiernach wartete Ame no Uzume no Mikoto in Gemässheit mit dem Ersuchen des Saruda-hiko no Kami demselben auf und begleitete ihn. Nun befahl der suveräne erlauchte Enkel der Ame no Uzume no Mikoto: "Du sollst den Namen der Gottheit, welche du entdeckt hast, zu deinem Kabane und Uji machen!" Hierauf verlieh er ihr die Bezeichnung Sarume no Kimi. 30 Dies ist daher also der Ursprung davon, dass die Sarume no Kimi, die Männer wie die Frauen, sämtlich die Bezeichnung Kimi führten.

bringen sollte. Shigetane meint, dass Uzume von dieser Verabredung gewusst habe und ihn deshalb fragte, wohin er sich begeben wolle, d. h. wohin er das Sinnbild der Göttin bringen werde (sic).

29 Dieser Satz kehrt in den Nortro mehrfach wieder.

30 Kimi, urspr. "Herr. Fürst," wurde später zu einem Kabane. Saru-me "Affen-Weib" ist von dem ersten Bestandteil des Namens des Suru-da-hiko hergenommen, mit Zusatz von me "Weib." Ban Nobutomo ist der Ansieht, dass der Name von dem Beruf hergenommen ist. Die Sacune waren nämlich die Tänzerinnen der bei Götterfestlichkeiten aufgeführten Kagura Tänze (komische Pantomimen, wie der sacu-mahi "Affen-Tanz"). Auch bei anderen Shintofeiern, wie dem Nihi-name Feste u. s. w., fungierten sie mit den priesterlichen Geschlechtern der Nakatomi und Imube. Vgl. auch Bnch 1, Kap. VII, wo Uzume eine Pantomime anfführt und dann in eine Verzückung gerät und göttlich inspirierte Worte von sich giebt. Den Sarume-Tänzerinnen wurde später das Kabane kimi verliehen, und während Motowori meint, dass dieser Titel Sarume no kimi stets nur von Franen geführt wurde, behauptet Nobutomo, dass er auch auf Personen männlichen Geschlechtes (aus der Nachkommenschaft der Sarume) ausgedehnt wurde. Jedenfalls haben wir es wohl hier mit einer Ausnahme von der gewöhnlichen Regel zu thun, da den Frauen sonst dergleichen Titel nicht beigelegt wurden. Als die modernen Vertreter der Sarume hat man wohl die Miko zu betrachten, d. i. Jungfrauen,

II.—In einer Schrift heisst es:—Die himmlische Gottheit schickte den Futsu-nushi no Kami und den Takenika-dzuchi no Kami und liess durch sie das Mittelland des Schilfgefildes unterwerfen. Da sagten diese beiden Götter: "Im Himmel ist eine böse Gottheit mit Namen Ama-tsu-mika-boshi, 31 oder auch Ame no Kagase-wo 32 genannt. Wir bitten, dass man zuerst diese Gottheit hinrichte, bevor wir hinabsteigen and das Mittelland des Schilfgefildes säubern." Zu dieser Zeit wurde der als Leiter des Götterkultus [fungierende] Gott 33 Ihahi no Ushi genannt. Dieser Gott residiert jetzt im Lande Kadori 34 in Adzu-

welche in einem Shintötempel einen pantomimischen Tanz zur Unterhaltung der Götter anflühren, und ferner Frauen, welche vorgeblich mit einem Gott oder mit den Geistern von Abgeschiedenen in Verkehr stehen und wahrsagen.

Als quasi Ergänzung zu dieser Suruda-hiko Geschichte betrachte man Sect. 36 des Kojiki, aufgeführt im Appendix.

<sup>31</sup> "Der himmlische Sake-Krug Stern." Nu citiert einen Kom., welcher bemerkt; mika ist ein Sake-Krug. Die Strahlen dieses unheilvollen Sterns ähnelten wohl in Gestalt wie in Farbe diesem Gefässe. II und I geben keine Erklärung.

32 Vgl. Kap. II, Anm. 24.

\*\*\* 實 ihahi-nushi no kami (nicht Eigenname wie bei Aston!) ", der Gott welcher als ihahi-nushi d. i. "Kult-Herr" fungiert." Der ihahi-nushi hat die Oberleitung bei einer gottesdienstlichen Handlung. Bei dieser Gelegenheit fungierte der Gott Futsu-nushi als ihahi-nushi, wie aus dem Folgenden hervorgeht, und zwar deshalb, weil er das Haupt der Mission zur Unterwerfung des Mittellandes war. Eine uralte Sitte erforderte nämlich, dass vor Beginn eines kriegerischen Unternehmens, um den Erfolg zu sichern, Opfer dargebracht wurden, bei welcher Ceremonie der Oberanführer als ihahi-nushi fungierte. Vgl. auch folgende Stellen im Kojiki: (Kaiser Körei, Sect. 60, Chamb. pag. 160) "Die beiden Gottheiten Oho-kibi-tsu-hiko no Mikoto und Waka-take-kibi-tsu-hiko no Mikoto miteinander setzten heilige [Sake-] Krüge him......nud unterwarfen und beruhigten das Laud Kibi." Eine ähnliche Stelle Sect. 66, Süjin-tennö, Chamb. pag. 180.

Ihahi-no-Ushi , Kult-Herr," d. i. Futsu-nushi no Kami,

<sup>34</sup> Kadori ist ein Distrikt in der Provinz Shimösa, und anch der Name eines Sato in diesem Distrikt, woselbst ein Shintötempel ist, der Kadori-jinja, ma.35 Hierauf stiegen die beiden Gottheiten herab und gelangten nach dem Strändchen von Idasa in Idzumo und fragten Oho-na-muchi no Kami, indem sie spra-"Willst du dieses Land der himmlischen Gottheit übergeben oder nicht?" Er antwortete und sprach: "Ich argwöhne, dass ihr beiden Götter keineswegs [mit göttlicher Mission] zu mir gekommen seid. 36 Daher will ich meine Zustimmung nicht geben." Hierauf nun kehrte Futsu-nushi no Kami nach oben zurück und erstattete von seiner Mission Bericht. Dann schickte Taka-mi-musubi no Mikoto die beiden Götter wieder zurück und befahl dem Oho-na-muchi no Kami, indem er sprach: "Da ich jetzt deine Worte gehört habe, [so finde ich, dass darin] eine tiefe Begründung liegt. Daher befehle ich noch einmal in ausführlich ins Einzelne gehender Weise: Was die von dir geleiteten weltlichen Angelegenheiten 37 anbelangt, so soll [von jetzt an] mein Enkel dieselben leiten, und was dich anbetrifft, so sollst du göttliche Angelegenheiten 38 leiten. Ferner, du sollst in dem

in welchem Futzu-nushi no Kami verehrt wird. Vgl. Satow's Handbook, 2. ed. pag. 497.

<sup>35</sup> Adsuma no kuni sind die östlichen Provinzen von Japan, östlich vom Usui-föge; nach dem Kojikt östlich vom Ashigara-Passe, was mut topographisch passt. In alten Zeiten scheint der ganze Hakone Gebirgsstock Ashigara geheissen zu haben, und deshalb braucht der uralte Ashigarapass nicht notwendigerweise mit dem modernen Passe desselben Namens identisch zu sein.

<sup>36</sup> Er bezweifelt, dass die beiden Götter von der himmlischen Gottheit wirklich autorisiert sind; würe letzteres nach seiner Ansicht der Fall, so würde er sich unterwerfen.

<sup>37</sup> Die weltlichen Angelegenheiten bestehen in der Regierung des Landes und im sog. Kuni-tsukwi "Befestigung des Landes."

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Die göttlichen Angelegenheiten sind die Leitung des Schicksals, von Glück und Unglück, sowohl der einzelnen Individuen als auch des ganzen Reiches.

Palaste Ama no Hi-su 39 wohnen, und ich will denselben [für dich] bauen. Sodann will ich ein tausend Faden [langes] Seil 40 aus Papiermaulbeer [rindenfasern] nehmen und es in ein hundert und achtzig Knoten knüpfen. Was die Konstruktion des Palastbaues anbelangt, so sollen dessen Pfeiler hoch und stark sein, und die Bretter sollen breit und dick sein. Auch will ich deine Reisfelder [für dich] bebauen lassen. 41 Ferner will ich als Vorrichtung für dich, wenn du auf dem Meere zum Vergnügen hin und her fährst, eine hohe Brücke, 42 eine Schwebe-Brücke 43 und ein himmlisches Vogel-Boot 4 machen. Ferner will ich auch über den achtströmigen Fluss des Himmels eine Schlagbrücke 45 machen. Ferner will ich dir auch einhundertachtzig Stück weisse Schilde 46 machen; und

<sup>39</sup> Ama no Hi-su no miya, im Kojiki Ama no Misu. Sowolił hi "Sonne" als mi "erlancht" sind nnr als Honorificum vor su "Nest" praefigiert, also "des Himmels sonnenherrliches Nest." Nach einer anderen Erklärung wäre hisu=hiso, der im Verbum hisomu "sich verborgen halten" enthaltene Stamm (vgl. hisoka "heimlich"), Ama no Hisu no miya dann also "der Versteck-Palast des Himmels." Später versteht man darunter den Kidzuki no Ohogashiro in Idzumo (vgl. Kap. II, Anm. 20).

<sup>49</sup> Hirata macht zwei Konjektnren: nach der einen sollte das Seil als Mass (zur Abmessung des Grund und Bodens), nach der anderen zum Zusammenbinden der Balken und Hölzer des Gebäudes gedient haben. Es sei bemerkt, dass in der ältesten japanischen Architektur die Balken eines Gebäudes nicht in einander gefugt oder durch Klammern verbunden wurden, sondern durch Zusammenbinden mit Seilen aus Banmrindenfasern u. s. w. an einander fest gehalten wurden.

<sup>41</sup> D. h. die Leute für die Bestellung der Felder zur Verfügung stellen.

<sup>42</sup> Eine auf Pfeilern fest errichtete Brücke.

<sup>43</sup> Eine funa-bashi "Schiffsbrücke" ist gemeint.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Ein Boot, welches so schnell f\(\text{ahrt}\) wie ein Vogel fliegt. Vergl. oben Kap. II, Anm. 16 das "himmlische Tanben-Boot."

<sup>45</sup> Uchi-hashi, d. h. eine fliegende Brücke, welche temporär über einen Fluss geschlagen wird.

<sup>46</sup> Shiva-tate, nach Hirata Schilde aus weissem Holz, nach H weiss angestrichene Schilde. Vgl. Buch 30, Kap. V, Ann. 1, wo von innen und anssen

ferner soll Ama no Ho-hi no Mikoto derjenige sein, welcher bei deinen [zu deiner Ehre geseierten] Festen als [Kult-] Herr \*\*\* fungieren wird." Hierauf antwortete Oho-na-muchi no Kami und sprach: "Die Besehle und Unterweisungen der Himmlischen Gottheit sind in solchem Grade freundlich, dass ich mich nicht unterstehen darf nicht zu gehorchen. Die von mir [bis jetzt] geleiteten weltlichen Angelegenheiten soll [von jetzt an] der suveräne erlauchte Enkel leiten. Ich will mich zurückziehen und die verborgenen <sup>47</sup> Angelegen-

schwarz lackierten Götter-Schilden die Rede ist; daselbst eine genaue Beschreibung der Schilde. Auf der Aussenseite der Schilde wurden Felle aufgenäht, auf der Innenseite oft Tuch; daher spricht man vom Nähen nufu der Schilde, und hat die Familie der Schildunacher in der Provinz Tamba, welche die Götterschilde aufertigte, den Namen Tate-nuhi "Schild-Näher." Aus dem gleichen Grunde wird für Schilde, wie an unserer Stelle, das Zählwort nuhi, etwa "Nähung, Nähstück" verwendet. Das Wort tate "Schild" ist wahrscheinlich von dem Verbum tatsaru "stellen" abgeleitet und bedeutet daher ursprünglich ein "Hinstellding."



48\* Der Gott, welcher in diesem Lande als Kultherr eingesetzt war, ist eigentlich Ama no Hina-tori no Mikoto, ein Sohn des Ama no Ho-hi no Mikoto. Er ist der Urahn der Kuni-no-miyatsuko der Provinz Idzumo.

<sup>47</sup> Die verborgenen Angelegenheiten sind identisch mit den obigen göttlich u Angelegenheiten. Siehe Anm. 38. heiten leiten." Hierauf präsentierte er den beiden Göttern den Funato no Kami 48 und sprach: "Dieser soll an meine Stelle treten und ehrfurchtsvoll Gehorsam leisten. Ich werde mich von hier entfernen und fortgehen." Demnach die reinen Yasaka Juwelen an seinen Körper anlegend verbarg er sich für immer.49 Daher machte Futsu-nushi no Kami den Funato no Kami zum Wegführer und unternahm eine Rundreise zur Unterwerfung [des Landes]. Diejenigen, welche sich gegen seine Befehle auflehnten, tötete er, und diejenigen andererseits, welche gehorsam waren, belohnte er. Diejenigen Häuptlinge, welche damals Gehorsam leisteten, waren Oho-mono-nushi 50 no Kami und Koto-shiro-nushi no Kami. Darauf beriefen [Ohomono-nushi und Koto-shiro-nushi] die achtzig Myriaden [irdischer] Götter zu einer Versammlung auf dem Himmlischen Hohen Marktplatze,51 stiegen an der Spitze [dieser Götter] zum Himmel hinauf und erklärten [vor Ama-terasu Oho-mi-kami und Takami-musubi no Mikoto] ihre loyalste Gesinnung.

<sup>48</sup> I und II lesen Funato, Su Kunato. Diese Gottheit ist die Transformation des Stockes von Izanagi. Nuch den Zeichen "Scheideweg-Gott;" Finato von furu na "gehe nicht vorüber!" und to "Ort, Stelle" Kunato von ku na "komme nicht!" Vgl. Izanagi's Gang nach der Unterwelt, Buch I, Kap. IV, Ann. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ich stimme II zu, welcher meint, dass unter dem sich für immer Verbergen nicht sein Tod zu verstehen sei, sondern dass er sich nur von den sichtbaren Angelegenheiten in die Unsichtbarkeit zurückzog, um von nun an die göttlichen Augelegenheiten, wie oben erwähnt, zu leiten.

<sup>50 &</sup>quot;Grosser-Geister-Herr." Vgl. oben Buch 1, Kap. VII, Anm. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Der Ama no Tokechi ist im Himmel, die Versammlung daselbst konnte daher erst nach dem Hinanfsteigen stattfinden. Um dies deutlicher herauszustellen, schlägt III eine Umstellung des Textes vor: "Hierauf stiegen sie an der Spitze [der achtzig Myriaden Götter] zum Himmel hinauf und beriefen die achtzig Myriaden Götter zu einer Versammlung auf dem Himmelischen Marktplatze." Diese Emendation ist jedoch nicht unbedingt nötig.

befahl Taka-mi-musubi no Mikoto dem Oho-mononushi no Kami: "Wenn du eine irdische Gottheit zu deinem Weibe machst, so muss ich immer noch annehmen, dass du ein nicht williges Herz hast. Daher will ich dir jetzt meine Tochter Mi-ho-tsuhime zugesellen und sie zu deinem Weibe machen. Nimm die achtzig Myriaden Götter mit dir und seid für alle Zeiten in Ehrfurcht die Beschützer des suveränen erlauchten Enkels." Hierauf liess [Taka-mi-musubi no Mikoto] sie wieder nach unten zurückkehren. Hiernach wurde Ta-oki-ho-ohi no Kami, zu der Urahn der Imube der Provinz Kii, zum Hutmacher wurde Ta-oki-ho-ohi no Kami, weiten und er Imube der Provinz Kii, zum Hutmacher wurde Ta-oki-ho-ohi no Kami, weiten und er Imube der Provinz Kii, zum Hutmacher wurde Ta-oki-ho-ohi no Kami, weiten und er Imube der Provinz Kii, zum Hutmacher weiten we

Sanso versteht innter diesem Takechi (eben wegen der etwas unklaren Anordnung des Textes) das Takechi in der Provinz Yamato, was aber entschieden falsch ist. Unter dem Himaufsteigen nach dem Himmel versteht I speziell das Erscheinen vor Amaterasu und Taka-mi-nusubi.

Nach den Zeichen "Drei-Aehren-Prinzessin;" vielleicht besser "Prinzessin der erlauchten Aehren." Oder sollte es heissen "Prinzessin von Miho," nach dem Orte Miho in der Provinz Idzumo? I erklärt es für unmöglich, dass diese Gottheit ihren Namen von dem Orte erhalten habe, ich sehe jedoch keinen stiehhaltigen Grund hierfür.

<sup>53</sup> Auch Te-oki-la-ohi gelesen; von te, ta "Hand," oki (die Hand) "anlegen" (um die Länge zu messen), ho soll Kontraktion von hivo "Klafter, Faden" sein (nach dem Zeichen="Segel"), ohi "Träger" Nach Hirata ist Te-oki-la-ohi no Kami identisch mit Mike-morhi no Kami, einem Sohn der Kami-nusubi no Mikoto. Mi-ke "erlauchtes Holz," morhi "Verwalter, Besitzer;" er war der Gott des Bauholzes und der Tempelbauten. Sein Nachkomme in vierter Generation Michi-ne no Mikoto wurde zur Zeit des Kaisers Jimmu zum Kuni-no-miyatsuko der Provinz Kii (Ki) eingesetzt und erhielt das Kabane Atoli. Die Ki no atahi waren seine Nachkommen und wolmten im Distrikt Nagusa von Kii. Imube (vgl. oben Buch 1, Kap. VI, Anm. 21) ist wohl ihre Bezeichnung nach ihrem Beruf; sie hatten über Bauholz und Palastbau (Tempelbau) zu walten, und Hüte und Schilde anzufertigen, die beim Götterkult Verwendung fanden, also überhaupt mit den gottestlienstlichen Gerätschaften zu thun. Nach dem Kogoshtēt ist Te-oki-ho-oki no Kami der Urahu der Innube der Provinz Samki, und diese Innube waren hoko-saho-tsakuri "Lauzenschaftmacher."

54 Kasa-nuhi "Näher von breiten Hüten," Die Hüte wurden aus suge-"Binsen" gemacht; suge-gasa. eingesetzt; Hiko-saziri 55 no Kami wurde zum Schildmacher 56 gemacht; Ama no Ma-hitotsu 57 no Kami zum Metallarbeiter; 58 Ama no Hi-washi 59 no Kami zum Baumfasermacher; 60 und Kushi-akaru-tama 61 no Kami zum Juwelenmacher.

62 Hierauf liess man Futo-tama no Mikoto um

<sup>55 &</sup>quot;Prinzherrlicher Längenmass Leiter;" hiko Honorificum, saziri wohl kontrahiert aus sushiziri: sasti "Längenmass" (vgl. nono-sushi "Massstah"), ziri nigoriert von shiri "Führer, Leiter" (Verbum shiru führen, leiten regieren). Nach Hirata ist er ein Sohn von Teohi-hoohi no Komi (Ann. 53).

<sup>56</sup> Tate-mthi "Schildnäher," vgl. Ann. 46. Näheres über die Verfertigung von Schilden und Speeren siehe im Hyō-go-ryō-shiki, d. i. Ехб1-янкі, Abt. Waffen-Speicher-Annt.

<sup>57 &</sup>quot;Der einäugige Gott des Himmels," von I Ame-ma-hitotsu gelesen. Ein Sohn von Ama-tsu-hiko-ne no Mikoto, und der Urahn der Imiki von Yamashiro. Das Kogoshtöt bezeichnet ihn als Urahn der [Imnbe der] beiden Provinzen Tsukushi und Ise. Die Einäugigkeit des japanischen Schmiedegottes bietet eine merkwürdige Parallele zur Einäugigkeit der Kyklopen, der Gesellen des griechischen Schmiedegottes Hephaistos. Ein rationalistischer Erklärer will die Einäugigkeit so verstehen, dass sich der Gott das eine Auge verletzt habe und nur noch mit dem anderen sehen konnte. Der Name ist aber vollgültiger Beweis dafür, dass man sich den Gott als bloss ein Auge im Kopf habend vorgestellt hat. Hirata identificiert ihn mit dem im KOJIKI Sect. 16 (vgl. auch Miliosof, Buch I, Kap. VII, Anna. 47) genannten Schmiedegott Amerbat-mat-ra. "Himmullscher Penis."

Sie machten Schwerter, Beile, Klingeln n. s. w. Alle hier erwähuten Gegenstände sollen zum Gottesdienst verwendet sein.

<sup>59 &</sup>quot;Sonnen-Adler des Himmels."

<sup>60</sup> Yufu-tsukuri; yufu ein weisses gewebtes Zeug, das aus den Fasern der inneren Rinde des Papiermaulbeerbanns közz (morus papyrifera) hergestellt wurde. Yufu-Zeug wurde bei Opfern den Göttern dargeboten.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> "Wunderbar-leuchtender-Edelstein" (kushi "Kamm" steht phonetisch). Nach dem Kogoshëi ist er der Urahn der Imube von Idzumo, welche Juweleumacher waren.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Diesen und den folgenden Absatz hat Su in der Reihenfolge miteinander vertauscht (so auch Aston, welcher im allgemeinen nach Su übersetzt). Ich kann dieser willkürlichen Veränderung des Textes ebensowenig beistimmen, als die neueren japanischen Autoritäten, zumal da durcht die Umstellung keine grüssere Klarheit in den freilich etwas konfusen und den Eindruck eines Fragments hervorrufenden Text kommt.

die schwachen Schultern das dicke Armstützband tragen stund als Stellvertreter [des suveränen erlauchten Enkels] diesen Gott [den Oho-na-muchi] verehren, und hierin hat [die Sitte des Armstützbandtragens] seinen ersten Ursprung. Ferner war Ama no Koyane no Mikoto derjenige, welcher den Urgrund der göttlichen Angelegenheiten 64 zu leiten hatte. Daher liess man ihn mit der Divinierung der Grossen Divination 65 ehrfürchtig Dienst leisten.

Taka-mi-musubi no Mikoto befahl hierauf und sprach: "Ich will ein himmlisches Himorogi 66 auf-

<sup>63</sup> Yowa-yata ni futotasuki tori-kak-te, ein in den Nortro wiederholt vor-kommender Ausdruck, eine stehende Formel. Tavaki "Handstützer," eine um den Nacken geschlungene Binde zur Unterstützung der ein Brett mit Opfergaben vor der Brust tragenden Hände. Futo "dick" ist nur Honorifienm, ebenso yowa "schwach" in yowa-yata eine Art Epitheton ornans. Das moderne tasuki "Aermelaußchützer" muss von dem alten tasuki deutlich unterschieden werden! Vgl. Buch 1, Kap. VI, Ann. 33.

<sup>64</sup> D. h. die Divination. Ein anderer Name von Ama no Koyune no Mik to (siehe Buch 1, Kap. VI, Ann. 18) ist Kuzhi-machi no Mikuto, was man durch "Wunderbare Divination" erklärt: machi als gleichbedeutend mit mani in futo-mani.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> 大島之下事 futo-mani no uva-goto. Wir haben unter der Grossen Divination wahrscheinlich das Wahrsagen aus den Rissen eines über dem Fener gerösteten Hirschschulterblattes zu verstehen, welche Divinationsmethode anch bei den Chinesen und Mongolen vorkommt. Die Chinesen bedienen sich allerdings meist einer Schildkrötenschale zu diesem Zweck; vgl. Legge, Chinese Classics, vol. III, pag. 335 f. (SIU-KING). Anch die Japaner kennen die Divination mit der Schildkrötenschale, haben aber nach Motowori diese Methode von den Chinesen übernommen; Motowori versteht daher unter der Grossen Divination diejenige mit dem Hirschschulterblatt. Dagegen wendet sich nun I und behauptet, dass wir die Divination mit der Schildkrötenschale zu verstehen hätten; diejenige mit dem Schulterblatt eines Hirsches sei nur vor der Ama no ihato "Hünmlischen Felsenhöhle" in Anwendung gekommen. Vgl. Buch 1, Kap. II, Anm. 33.

<sup>66</sup> 种 離 shin-ri "Götter-Zaun," jap. himorogi. Himorogi ist wahrscheinlich zu analysieren in hi "Sonne"=Honorifieum, etwa "heilig;" moro vokalharmonisch aus mori "Wald" (nach Moribe); gi nigoriert aus ki "Baum," also "heiliger Waldbaum" oder "heilige Waldbäume." Moribe ist der keineswegs

# stellen und eine himmlische Felsen-Umgrenzung,67

unwahrscheinlichen Ansicht, dass in der ältesten Zeit, mit Ausnahme von wenigen Orten, natürliche Wälder als Sitz der Gottheit angesehen und keine Tempelbanten errichtet wurden. Auch die folgende Erwähnung der "himmlischen Felsenungrenzung," sowie noch andere Stellen deuten darauf, dass als Kultstätte für den Shintō Gottesdienst einfach ein zu diesem Zweck eingefriedigter Platz dienen konnte. Aston macht auch darauf aufmerksam, dass das moderne Wort für einen Shintöschrein yashivo "Haus-Einfriedigung, Hans-Flächenraum" (siehe Setow, Ancient Japanese Ritnals, T. A. S. J. vol. VII, pag. 115, Anm. 10) dieselbe Schlussfolgerung an die Hand gebe. Man vergleiche damit die Etymologie von griechisch zigevos und lateinisch templom (tem-plu-m) "Abgeschnittenes, Abgegrenztes," daher "heiliger Bezirk, Gotteshaus" (zu griechisch τέμνω "schneiden"). Moribe nimmt daher kimorogi als identisch mit "Göttersitz." Dies stimmt zu dem Begriff, welchen man noch jetzt mit himorogi im Shintökult verbindet. In der Mitte eines achtbeinigen, oben auf der Platte mit einem Geländer versehenen Tisches (yatsn-ashi no dai) ist ein Sakaki Zweig mit daran hängenden weissen Papierstreifen aufgestellt. Der Tisch ist gewöhnlich drei Fuss hoch, das Geländer 21 Fuss, die Länge und Breite des Tisches etwa 3 Fuss, der Sakaki Zweig hat eine Länge von etwa 5 Fuss. Das Ganze heisst himorogi. Vor einem Matsuri wird es in einem sog. harahi-dokoro "Reinigungsort" aufgestellt und ein Priester, der harahi-nushi "Reinigungsherr," ruft durch die Ceremonie des kami-oroshi "Herabkommenlassen des Gottes" den Gott in das himorogi herab. Der gernfene Gott heisst der harahi-dono-kuni "Reinigungspalastgott." Daranf werden dem Gott Opfergaben sonahe-mono dargereicht und vom Priester wird das Norito Oho-haraki no koteba auswendig hergesagt. Nach umneherlei weiteren Ceremonien, die ich an anderer Stelle ausführlich beschreiben werde, kommt das kami-age "Himaufsendung Zurücksendung in den Himmel) des Gottes." Nunmehr sind die Priester alle rituell rein, und die übrigen Ceremonien des Kultus finden statt.

Nach Hirata hat in diesem Fall Taka-mi-musubi no Mikoto seine eigene Seele in das Himorogi hineinversetzt zum Schutz des suveränen erlauchten Enkels, und um dieses letzteren willen soll es von Ama no Koyane no Mikoto u. s. w. verehrt werden.

Ein Himocogi ist in der von mir veranstalteten Sammlung von Shintögegenständen im Berliner Königlichen Museum für Völkerkunde zu sehen.

5 發境 von Allen mir iha-saka, nur von I mit iha-kura "Felsensitz" unschrieben. I fasst iha-kura als Göttersitz auf und nimmt es als identisch mit dem ama no iha-kura, dem "himmlischen Felsensitz," welchen der suveräne erlauchte Enkel verliess. Weiterhin sieht er in himorogi und iha-kura nur einen und denselben Gegenstand, was etwas bedenklich erscheint, vielleicht aber doch richtig ist. Da gleich weiter unten nur noch das himorogi erwähnt,

[welche] ich für meinen Enkel ehrfurchtsvoll gottesdienstlich verehren will. <sup>68</sup> Ihr [beiden], Ama no Koyane no Mikoto und Futo-tama <sup>69</sup> no Mikoto, sollt das himmlische Himorogi an euch nehmen und nach dem Mittellande des Schilfgefildes hinabsteigen, und auch ihr sollt es für meinen Enkel gottesdienstlich verehren!" Danach gesellte [Taka-mi-musubi no Mikoto] die beiden Götter dem Ama no Oshi-homi-mi <sup>79</sup> no Mikoto als Gefolge zu und liess sie hinabsteigen.

Zu dieser Zeit nahm Ama-terasu Oho-mi-kami den Schatz-Spiegel in die Hand, übergab ihn dem Ama no Oshi-ho-mi-mi no Mikoto, äusserte glückwünschende Worte <sup>71</sup> und sprach: "Mein Kind, wenn

das iha-saka aber mit Stillschweigen übergangen wird, so bin ich geneigt, das iha-saka als zum himorogi direkt zugehörig zu betrachten. Sollte vielleicht das Geländer um den Sakaki Zweig in meiner obigen Beschreibung des aktuell gebrauchten himorogi die "Felsen-Umgrenzung" darstellen? Wir hätten dann im himorogi das Symbol der eingefriedigten Kultstätte mit dem heiligen Baum als Sitz des Gottes darin! Die "Felsen-Umgrenzung" mag ursprünglich ganz dem Wortlaute gemäss eine Einfriedigung der Kultstätte mit Steinen gewesen sein; aber man könnte in dem Ausdruck auch eine (oft gebrauchte!) Metapher sehen: iha-saka eine Einfriedigung so ewig dauernd wie Felsen, resp. iha-kura ein Sitz so ewig dauernd wie Felsen.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> 春寮 Aston: to practice religious abstinence; ich glaube aber, dass die einfache jap. Transskription ibahi-matsurann, welcher ich folge, hier das Richtige trifft. Ibafu nach Modzume=tsutsushinde kumi vo mutsuru "ehrfürchtig die Götter verehren." Die gottesdienstliche Verehrung verlangt allerdings zugleich Vermeidung aller cereunoniellen Unreinheit.

<sup>69</sup> Ahnherr der Imube. Siehe Buch 1, Kap. VI, Anm. 20.

<sup>70</sup> Siehe Buch 1, Kap. V, Anm. 17.

<sup>71</sup> Die "glückwünschenden Worte" sollen in dieser Rede nicht eingesehlossen, sondern besonders gesprochen worden sein. Man betrachtet den hier erzählten Vorgang als den Ursprung der späteren Sitte, dass bei jeder Thronbesteigung der Nakatomi die sog. Gratulationsworte der himmlischen Gottheit recitierte, und der Intube die göttlichen Insignien, Spiegel und Schwert, überreichte.

du diesen Schatz-Spiegel 72 ansiehst, so soll es so sein als ob du mich ansähest. Lass ihn mit dir auf demselben Lager und in derselben Halle sein und betrachte ihn als einen heiligen Spiegel." Ferner befahl sie dem Ama no Koyane no Mikoto und Futo-tama no Mikoto: "Bitte, ihr beiden Götter! seid auch ihr zusammen zu Diensten im Inneren der Halle und bewahret und schützet ihn wohl!" Weiterhin befahl sie und sprach: "Auch die Reisähren des reinen Hofes.73 welche ich im hohen Himmelsgefilde geniesse, will ich meinem Kinde 74 [zum Genusse] übergeben." Gleich darauf gesellte sie Taka-mi-musubi no Mikoto's Tochter mit Namen Yorodzu-hata-hime zu Ama no Oshi-ho-mi-mi no Mikoto, machte sie zu dessen Frau und schickte sie hinab. Zu dieser Zeit nun, als sie [beim Hinabsteigen] sich in der Himmelsleere 75 befand, gebar sie ein Kind, welches Ama-tsuhiko Ho no Ninigi no Mikoto hiess. Daher wünschte

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> In der ältesten Zeit soll der Kaiser den Spiegel an seinem motodori "Zopf" getragen haben.

Tas 新庭 yu-niha ist nach Hirata ein niha (Hof, Platz), welcher durch Ceremoniell in den Zustand ritueller Reinheit versetzt worden ist, damit die Göttin Amaterasu den Grossen Schmans (oho-nihe) geniessen könne. d. i. das Fest der ersten Früchte feiern könne. Nach anderer Ansicht wäre unter den "Reisähren des reinen Hofes" (yu-niha no inaha) der Reis von den ihahi-ta "geweihten Reisfeldern," d. i. den in Buch 1, Kap. VI Anfang erwähnten himmlischen schmalen Reisfeldern und langen Reisfeldern (ame no sanada nagata) der Sonnengöttin, zu verstehen. Modzume's Daijirin erklärt yu-niha einfach als Ort, wo man nach ceremonieller Reinigung die Götter verehrt. In maserer Stelle scheint yn-niha das Feld zu bezeichnen, wo der Reis für den Gennss der Göttin unter Bedingungen strenger eeremonieller Reinheit gebaut wird, also das oben genannte linhi-ta.

<sup>74</sup> Nach Hirata soll damit der suveräne erlauchte Enkel selbst und alle seine Nachkommen gemeint sein.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Ohowera, der Raum zwischen Himmel und Erde, wohl zu unterscheiden von dem Hohen Himmelsgefilde takama no hara.

sie <sup>76</sup> diesen suveränen erlauchten Enkel statt seiner Eltern hinabzuschicken. Deshalb teilte sie den Ama no Koyane no Mikoto, den Futo-tama no Mikoto und die Häuptlingsgötter der verschiedenen Be samt und sonders ihm <sup>77</sup> zu, und übergab ihm ferner die nötige Ausstattung, <sup>78</sup> wie vorher [seinen Eltern]. Nachdem dies geschehen war, kehrte Ama no Oshiho-mi-mi no Mikoto wieder in den Himmel zurück.

Nun also stieg Ama-tsu-hiko Ho no Ninigi no Mikoto auf den Gipfel des Wunderbaren Takachiho in Himuka herab und passierte auf der Landsuche durch das wie Rückenfleisch magere und leere Land über lauter Hügel und kam über eine flache Stelle der Schwebenden Sandbank zu stehen. berief er den Herrn des Landes [Namens] Koto-katsu Kuni-katsu Naga-sa und fragte ihn, worauf derselbe antwortete und sprach: .. Hier ist ein Land. Jedenfalls deinen Befehlen gemäss." Da nun errichtete der suveräne erlauchte Enkel einen Palast und ruhte darin. Als er nachher am Seestrande 79 dahinging, sah er ein schönes Mädchen. Der suveräne erlauchte Enkel fragte sie und sprach: "Wessen Kind bist du?" Sie antwortete und sprach: "Deine Magd ist ein Kind von Oho-vama-tsu-mi no Kami. Ich heisse Kamu-Ata-Ka-ashi-tsu-hime; auch heisse ich Ko no Hana no Sakuya-bime." Dann sagte sie: "Ich habe auch eine ältere Schwester Iha-naga-hime." 80

<sup>76</sup> D. i. Amaterasu.

<sup>77</sup> Dem suveränen erlauchten Enkel.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> D. i. Nahrung, Kleidung und alles zur Reise Benötigte. Die japanischen Interpretatoren verstehen darunter nicht die Kaiserlichen Insignien Schwert, Spiegel und Edelstein, wie Aston thut, und haben darin zweifellos Recht.

<sup>79</sup> Wohl Kasasa no misaki gemeint.

<sup>80 &</sup>quot;Wie Felsen langdauernde Prinzessin," auch Kok:-mushi no Kami "Moosüberwucherte Gottheit" genannt (weil sich die Felsen mit der Zeit mit

suverane erlauchte Enkel sprach: "Ich wünsche dich zu meiner Frau zu machen. Wie wäre es?" Sie antwortete und sprach: "Deine Magd hat einen Vater [Namens] Oho-vama-tsu-mi no Kami. Bitte frage ihn!" Der suveräne erlauchte Enkel sprach demgemäss zu Oho-yama-tsu-mi no Kami: "Ich habe deine Tochter gesehen und möchte sie zu meiner Frau machen." Hierauf nun schickte Oho-vama-tsumi no Kami seine beiden Töchter mit hundert Tischen Speise und Trank, um sie ehrfürchtig darzubieten. Nun aber hielt der suveräne erlauchte Enkel die ältere Schwester für hässlich und wollte sie nicht zur Frau; und somit schickte er sie zurück. Die jüngere Schwester aber, da sie eine erklärte Schönheit war, nahm er mit sich und beschlief sie.81 Hierauf wurde sie in einer einzigen Nacht schwanger. Daher fühlte sich Iha-naga-hime in hohem Masse beschämt und fluchte ihm und sprach: "Wenn der suveräne erlauchte Enkel mich nicht zurückgewiesen, sondern mich zu seiner Frau gemacht hätte, so würden die Kinder, die ihm geboren werden, langlebig gewesen sein und würden eine ewig lange Existenz gehabt haben gleichwie die Felsensteine. 82 Da er jedoch jetzt nicht so gehandelt hat, sondern nur meine

Moos bedecken). Sie ist identisch mit der sog. Koyasu-myōjin "Geburterleichternde leuchtende Gottheit." welche auch Fachime "Felsen-Prinzessin"
genannt wird. Ein Tempel, wo sie verehrt wird, befindet sich nach dem
ENGI-SHIRI im Distrikt Kamo der Provinz Idzu, genannt Iha-no-hime-jinja.
Hu-naga-hime soll der Geist der Felsen, ihre Schwester Ko no Hona no
Sakuna-hime (vgl. Kap. III, Ann. 16) der Geist der Kirschen sein.

<sup>81</sup> Nach dem Zeichen \* lit. "beglücken." Dies ist eine spezifisch ehinesische Ansdrucksweise: "einem Weibe Glück geben," indem man ihr beischläft und dadurch ihr allerlei Glück zukommen lässt. Uebrigens ist der Ausdruck nur von Suveränen gebraucht. Die jap. Lesung sagt unverblümt mite atalasse "auf dem erlanchten Bett Beischlaft pflegen."

<sup>82</sup> Anspielung auf ihren Namen.

jüngere Schwester zum Weibe genommen hat, so werden die Kinder, welche er zeugen wird, sicherlich wie Baumblüten <sup>81</sup> abfallen."

II a.—In einer anderen Version heisst es: Iha-naga-hime war voll Scham und Groll, spie aus und weinte mit Fussstampfen,\* indem sie sagte: "Das sichtbare grüne Menschengras soll so schnell absterben und vergehen wie die Blüten der Bäume wechseln und welken." Dies ist der Grund, warum das Leben der Menschen dieser Welt so kurz ist.

> Danach sah Kamu-Ata-Ka-ashi-tsu-hime den suveranen erlauchten Enkel und sprach: "Deine Magd ist mit einem Kinde des himmlischen Enkels schwanger. Es passt sich nicht, dass es insgeheim geboren werde." Der suveräne erlauchte Enkel sprach: "Ich bin zwar das Kind einer himmlischen Gottheit, aber wie könnte ich in einer einzigen Nacht bewirken, dass eine Frau schwanger werde. Oder sollte es etwa gar nicht mein Kind sein?" Ko no Hana no Sakuyabime war darüber im höchsten Grade voll Scham und Zorn. Hierauf machte sie eine thürlose Muro, that einen Schwur und sprach: "Wenn das Kind, welches ich im Schosse trage, das Kind einer anderen Gottheit ist, so soll es sicherlich nicht glücklich gedeihen. Aber wenn es in Wirklichkeit das Kind des himmlischen Enkels ist, so soll es sicherlich unversehrt am Leben bleiben." 85 Danach begab sie sich in das Innere der Muro binein und verbrannte

<sup>83</sup> Auspielung auf den Namen der jüngeren Schwester. Noch besser wurde aber die Anspielung auf den Namen der dritten Schwester Ko no Hana no Chiru-hime passen. Vgl. Kap. III, Anm. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Isachite, d. h. wie ein zorniges Kind den einen Fuss au anderen Beine reibend.

 $<sup>^{85}</sup>$  So in Uebereinstimmung mit I (iki-tamahe); III interpretiert aremasamu ,, geboren werden."

sie mit Feuer. Da als die Flammen zuerst aufstiegen, wurde gleichzeitig ein Kind geboren mit Namen Hosuseri no Mikoto; sodann, als das Feuer die höchste Höhe erreicht hatte, wurde ein Kind geboren mit Namen Ho-akari no Mikoto; sodann wurde ein Kind geboren mit Namen Hiko-ho-de-mi no Mikoto, soder mit anderem Namen Ho-wori no Mikoto.

III.—In einer Schrift heisst es:—Als zuerst die Flammen des Feuers hell wurden, wurde ein Kind geboren [Namens] Ho-akari no Mikoto; sodann als die Feuersglut ihre höchste Höhe erreicht hatte, wurde ein Kind geboren [Namens] Ho-susumi si no Mikoto, auch genannt Ho-suseri no Mikoto; sodann als sie sich von der Feuersglut zurückzog, wurde ein Kind geboren [Namens] Ho-wori-hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto—im ganzen drei Kinder. Das Feuer vermochte ihnen keinen Schaden zuzufügen, und die Mutter cbenfalls wurde nicht im geringsten verletzt. Sodann schnitt sie mit einem Bambusmesser sie die Nabelschnur

<sup>\*6</sup> Während bei den beiden ersten Brüdern Mikoto mit dem Zeichen & geschrieben ist, ist es hier durch das ehrenvollere 🌹 wiedergegeben, denn dieser letztere ist der Ahnherr der Kaiser, Vgl. Buch 1, Kap. I, Anm. 6.

<sup>87 &</sup>quot;Vorrücken des Feuers."

<sup>88</sup> Dies wurde in gleicher Weise auch später praktiziert. Su erwähnt das Durchschneiden der Nabelschnur mit einem bambusnen oder kupfernen Messer als eine Lokalsitte, mod I eitiert die Namen einiger Aerzte, welche diese Methode empfahlen. Auch die Sitte des Durchbeissens der Nabelschnur, wobei ein dünnes Gewand zwischen Nabelschnur und Zähne gelegt wurde, wird erwähnt. Vor dem Schneiden soll man die betreffende Stelle sieben Mal anhanchen. Ein merkwürdiger Aberglaube zeigt sich darin, dass man für das Schneiden der Nabelschnur (hovo no no) nicht das Verbum kiru, "schneiden," sondern ein Verbum mit dem Sinn des Gegenteils, nämlich tsugu "zusammenfügen" gebraucht. Das Wort kiru wird in diesem Falle als ominös verabscheut. Nach einem Werke Fujik-vasilikalli-GtSA soll das Bambusmesser bei mänulichen Kindern aus weiblichen Bambus, und bei weiblichen Kindern aus mänulichen Bambus verfertigt sein. Wenn nämlich

der Kinder durch. Das von ihr weggeworfene Bambusmesser wurde endlich zu einem Bambuswalde. Daher nannte man den betreffenden Platz Taka-va. \*9

Nun bestimmte Kamu-Ata-Ka-ashi-tsu-hime durch Divination ein Reisfeld <sup>190</sup> und gab ihm den Namen Sana-da. <sup>91</sup> Mit dem Reis, welcher auf diesem Reisfeld [gewachsen war], braute sie himmlischen süssen <sup>92</sup> Sake und bewirtete ihn damit. Ferner nahm sie Reis von dem [Reisfeld Namens] Nu-na-da, <sup>93</sup> bereitete daraus gekochten Reis und bewirtete ihn damit. <sup>94</sup>

ein Bambusrohr beim ersten Aufspriessen nur einen Zweig aus dem Stamme hat, so heisst es männlich; wenn sich zwei Zweige zugleich abzweigen, so heisst es weiblich.

Aston bemerkt noch: "Aberglaube und Ritnal haben eine Vorliebe für Messer aus primitiverem Material als Eisen. Medea schneidet ihre Zamber-kräuter, "curvamine faleis ahenae," und Zipporah vollzieht den Ritus der Beschneidung mit einem scharfen Steine. Aber ein befreundeter Chirurg suggeriert eine prosaischere Erklärung der vorliegenden Stelle. Beim Gebrauch stumpfer Instrumente tritt weniger Blutung ein."

89 "Bambus-Haus." Taka-ya gehörte nach dem WAMYÖSHÖ vor der Wadö Periode, d. h. vor 708, zum Distrikt Ata der Provinz Satsuma, Himuka; jetzt aber zum Distrikt Kahabe, Satsuma. Nach dem CHIRI-SAN-KÖ nennen die Ortsbewohner diesen Ort Kanni-yama "Götter-Berg," oder Taka-ya ya wo, "Bambushaus-Hügel" oder auch Tike ya wo, "Bambushügel." Auf dem Gipfel des Hügels ist ein flacher Platz, wo die utsu-muro, die thürlose Muro, gewesen sein soll.

<sup>90</sup> Zur divinatorisehen Auswahl von Reisfeldern in späterer Zeit, beim Oho-nihe Feste, vgl. Bueh 29, Kap. IV, Annu 30.

<sup>91</sup> D. i., "Sana Reisfeld," Sana soll nach Hirata nach den himmlischen Reisfeldern Sata und Nagata benannt sein, durch Zusammenfügung der ersten Silben beider Wörter.

92 Süss=wohlschmeckend.

<sup>95</sup> Nuna-da (Nuna-ta) erklärt I für identisch mit dem jetzigen Numa-ta: nu=numa, "Sumpf," na=no Genetiv Partikel, ta, "Reisfeld."

<sup>94</sup> Wie Aston bemerkt, ist dieser Vorfall das mythische Gegenstück zu den p\u00e4hrienen Feste Nihi-nache oder Nihi-nache (vgl. Buch 29, Kap. IV, Anm. 29), das jetzt au 23. November gefeiert wird, und an welchem der Reis der neuen Saison den G\u00f6ttern dargeboten und vom Kaiser gekostet wird.

IV.-In einer Schrift beisst es:-Taka-mi-musubi no Mikoto nahm die Schlafdecke, welche das treffliche Lager zudeckte, und hüllte den Ama-tsu-hiko Kuni-teruhiko 95 Ho no Ninigi no Mikoto darin ein. zog er das himmlische Felsenthor auf, stiess die achtfachen Wolken des Himmels auseinander und liess ehrfurchtsvoll ihn hinabsteigen. Bei dieser Gelegenheit nahm Ama no Oshi-hi no Mikoto, der Urahn der Oho-tomo no murazi, 16 als Begleiter den Amekushitsu-Oho-kume, 97 den Urahnen des Kume-Be, 98 mit sich, nahm den himmlischen Felsen-Köcher 89 auf den Rücken, legte an seinem Vorderarm ein mächtiges lauttönendes Anprallpolster an, fasste in die Hand den himmlischen Hazi-Bogen 100 und himmlische gefiederte Pfeile, wozu er noch einen achtlöchrigen Brummpfeil 101 fügte, und umgürtete sich ausser-

<sup>95</sup> Knni-teru-hiko ,, Land bescheinender Prinz," ein Epitheton ornans.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Oho-tomo "grosse Begleitschaft" (des Kaisers); murazi "Herr der Gruppe," ein Kabane, worüber vgl. Buch 29, Seite 60, Ann 23. Motowori giebt drei Erklärungen von Oho-tomo: n) weil einer von diesem Geschlecht grosse Scharen anführt (die Oho-tomo sind ein Kriegergeschlecht!); b) weil dieses Geschlecht viele Genossenschaften (Glieder) hatte; c) oho im Sinne von "ausgezeichnet," weil es sich unter den achtzig Tomonowo besonders auszeichnete.

<sup>97 &</sup>quot;Himmels-wunderbar-gewaltige-grosse-Kriegsschar; "kushitsu kontrahiert aus kushi-itsu "wunderbar-gewaltig." kume entweder verwandt mit kumi "Schar," oder, wie Chamberlain suggeriert, eine alte Korrumpierung des chinesischen Wortes \Pi ki\tilde{u}n, sin-jap. gen "Heer." Ich muss aber gestehen, dass mich die Idee der Entlehnung dieses Wortes aus dem Chinesischen etwas befremdet. Im KOJIKI Sect. 34 heisst er Ama-tsu-kume no Mikoto.

<sup>98 &</sup>quot;Kriegsschar-Gruppe." Die jap. Erklärer nehmen teils an, dass der Gott seinen Namen daher habe, dass er die Kume-be anführte; andere meinen, dass die Kume-be nach dem Gott benannt seien. Wenn Chamberlain's Hypothese richtig sein sollte, so war offenbar ersteres der Fall.

<sup>99 &</sup>quot;Felsen-Köcher" ist soviel wie "harter Köcher."

<sup>100</sup> Vgl. oben Buch 2, Kap. I, Ann. 14.

<sup>101</sup> Navi-kubura, lit. "singende Rübe," auch kabura-ya "Rüben-Pfeil" genannt. Durch die Löcher pfeift die Luft hindurch und verursacht so ein

dem mit seinem schlägelköpfigen Schwerte. 102 stellte er sich vor den himmlischen erlauchten Enkel und stieg [vor demselben] einhergehend hinab. Auf der himmlischen Schwebebrücke am Wunderbaren Doppelgipfel des Takachiho in So in Himuka angelangt, stellte er sich über eine flache Stelle der Schwebenden Sandbank und passierte auf der Landsuche durch das wie Rückenfleisch magere und leere Land über lauter Hügel bis zum Kap von Kasasa beim [Berge] Nagava in Ata. Nun aber befand sich an diesem Orte ein Gott Namens Koto-katsu-Kunikatsu-Naga-sa. Daher fragte der suveräne erlauchte Enkel diesen Gott und sprach: "Ist hier ein Land?" Er antwortete und sprach: "Jawohl." Dann sagte er: "Deinen Befehlen gemäss will ich es dir über-

eigentümliches Surren, Vgl. Buch 27, Seite 5, Anm. 32 Nach Parker sind die Brummpfeile eine hunnische Erfindung.



I bemerkt, die Form eines Schlägels. Solche Schwerter befinden sich jetzt im Museum zn Tökyő, Uyeno. Damit erledigt sich die sonst interessante Hypothese Astons, welcher aus der Association dieser Schwerter mit "Stein-Schlägeln" in einem Gedicht der Jimmu Legende schliessen möchte, dass sie aus Stein waren und vielleicht identisch mit den schlägelförmigen Gegenständen, genannt raiko, auf Tafel XI von Kanda's Stone Implements of Japan. In dem betreffenden Gedicht, sowohl im Kojiki Sect. 48, als im Niliongi, Jimmu-ki, werden kubu-tsutsui "Schlägelköpfe" und ishi-tsutsui "Stein-Schlägel" neben einander genannt, und unmittelbar darauf ist im Jimmu-ki von "Schlägelköpfigen Schwertern" die Rede. In einem Gedicht des Jingö-ki kommt der Ausdruck kubu-tsuchi "Schlägelkopf" vor, und somit scheint kubu mehr Autorität als kaba zu haben. Tsuchi und tsutsui sind augenscheinlich leicht variierte Formen desselben Wortes.

geben." Deshalb blieb der suveräne erlauchte Enkel an diesem Orte. Dieser Koto-katsu-Kuni-katsu no Kami war ein Sohn von Izanagi no Mikoto. Mit anderem Namen heisst er auch Shiho-dzuchi no Wo-ii. <sup>163</sup>

V -In einer Schrift heisst es :- Der himmlische erlauchte Enkel beschlief Oho-yama-tsumi no Kami's Tochter Ata-Ka-ashi-tsu-hime. Hierauf wurde sie in einer einzigen Nacht schwanger und gebar schliesslich vier Kinder. Daher nahm Ata-Ka-ashi-tsu-hime die Kinder in thre Arme und kam so auf ihn zu und sprach: "Sollten die Kinder des himmlischen Gottes etwa im geheimen aufgezogen werden?" Deshalb kündete sie ihm den Thatbestand und that es ihm zu wissen. Da sah der himmlische erlauchte Enkel die Kinder an und sprach mit höhnischem Lachen: "Fürtrefflich in der That! Meine Kinder? Eine nette Nachricht, diese Nachricht von ihrer Geburt!" Darüber nun geriet Ata-Ka-ashi-tsu-hime in Zorn und sprach: "Warum lachst du so höhnisch über deine Magd?" Der himmlische erlauchte Enkel sprach: "Weil ich in meinem Herzen darüber meine Zweifel hege, deshalb habe ich höhnisch gelacht. Denn wie sollte ich wohl im Stande sein im Zeitraum einer einzigen Nacht eine Frau schwanger zu machen, wenn ich auch das Kind einer himmlischen Gottheit bin? Fürwahr es sind nicht meine Kinder," Hierüber wurde Ata-Ka-ashi-tsu-hime immer zorniger und zorniger. Sie machte eine thürlose Muro, begab sich in das Innere derselben, that einen Schwur und sprach: "Wenn das, was deine Magd in ihrem

<sup>103</sup> 鹽土老翁 Shiho-dzuchi (oder tsuchi) no Woji: "Shiho-dzuchi der Alte," im KOJIKI: Shiho-suchi no Kami "der Gott Shiho-tsuchi," Der Zusatz Woji, "Alter" kommt auch blos als Epitheton oruans vor, ist hier aber im eigentlichen Sinne als alter Mann zu nehmen, wie sich aus anderen Stellen ergiebt.

Schosse trägt, nicht die Sprossen des himmlischen Gottes sind, so sollen sie sicherlich zu Grunde gehen. Aber wenn sie die Sprossen des himmlischen Gottes sind, so sollen sie keinerlei Schaden erleiden." Hierauf legte sie Feuer an die Muro und verbrannte sie. Als das Feuer zuerst hell aufloderte, kam ein Kind daraus mutig stampfend hervor und kündigte sich selbst an: "Ich bin ein Kind der himmlischen Gottheit und heisse Ho-akari no Mikoto. Wo ist mein Vater?" Sodann als das Feuer seine höchste Höhe erreicht hatte, kam ein Kind mutig stampfend hervor und verkündete gleichfalls: "Ich bin ein Kind der himmlischen Gottheit und heisse Ho-susumi no Wo sind mein Vater und mein älterer Bruder?" Sodann als die Feuersglut im Verlöschen begriffen war, kan ein Kind mutig stampfend hervor und verkündete gleichfalls: "Ich bin ein Kind der himmlischen Gottheit und heisse Ho-wori no Mikoto. Wo sind mein Vater und meine älteren Brüder?" Sodann als sie sich von der Feuersglut entfernte, kam ein Kind mutig stampfend hervor und verkündete gleichfalls: "Ich bin ein Kind der himmlischen Gottheit und heisse Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto. sind mein Vater und meine älteren Brüder?" Hiernach

Shiho "Salz, Salzfint, Meer," tsuchi Honorificum, also Shiho-dzuchi "der Altehrwürdige der Salzfint." Eine andere, auch plausible, Erklärung von tsuchi betrachtet dies Wort hier als eine Kontraktion von sut mechi "Besitzer von, Herr von" (tsu Genetiv Partikel), so dass Shiho-dzuchi "Herr der Salzfint" bedeuten würde. Ganz zu verwerfen ist Motoworf's Ableitung von shiho aus shiri-oho "Wissens-gross," indem er der Gott sei, welcher die Dinge gut kenne. Wie Shigetane benierkt, ist Shiho-dzuchi no Woji die vermenschlichte Erscheinung der drei grossen Gottheiten von Sumiyoshi, der aus den Göttern Soko-dzutsu no Wo. Naku-dzutsu no Wo und Uhar-lzutsu no Wo bestehenden Götter Trias (entstanden beim misogi des Izanagi, siehe Buch 1, Kap. V). Ts erwähnt auch, dass er der Gott der Salzfabrikanten sei.

kam ihre Mutter Ata-Ka-ashi-tsu-hime mitten aus der Glutasche hervor, ging heran und erhub diese Rede: "Die Kinder, welche deine Magd geboren hat, und deine Magd [selbst] haben aus freien Stücken sich der Gefahr des Feuers ausgesetzt 104 und sind nicht im geringsten davon verletzt worden. der suveräne erlauchte Enkel sie etwa nicht ansehen?" Er antwortete und sprach: "Ich wusste von Anfang an, dass sie meine Kinder sind. Jedoch da du in einer einzigen Nacht schwanger geworden warst, so glaubte ich, dass Zweifler vorhanden sein könnten und wünschte allen Leuten samt und sonders darzuthun, dass sie meine Kinder sind, und ferner, dass eine himmlische Gottheit im Stande ist, in einer einzigen Nacht Schwangerschaft zu bewirken. Weiterhin wünschte ich klärlich darzuthun, dass du eine wunderbar seltsame ehrfurchtgebietende Würde besitzest, und dass auch unsere Kinder einen Andere übertreffenden Geist-und-Mut haben. Aus diesem Grunde brauchte ich an [jenem] früheren Tage die hohnlachenden Worte." 105

VI.—In einer Schrift heisst es:—Ama no Oshi-ho-ne 105\*
no Mikoto nahm Taka-mi-musubi no Mikoto's Tochter
Taku-hata-chi-chi-hime Yorodzu-hata-hime 106 no Mi-

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> D. h. dem Fener-Ordal, Vgl. Buch 2, Kap. III, Anm. 26.

<sup>105</sup> Diese ganze Rede des suveränen erlauchten Enkels klingt wie eine Ausflucht; er sieht seinen früheren Irrtum ein und nöchte sich auf möglichst gute Weise aus der Verlegenheit zichen. Die vorliegende Version ist die wohlgesetzteste von allen und liest sich wie ein richtiges Märchen; es dürfte wohl aber auch die jüngste, mit gewissem künstlerischen Geschmack gemachte, Ueberarbeitung der Mythe sein.

<sup>105 \*</sup> Vgl. Buch 1, Kap. V, Anm. 30 and 17.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Buch 2, Kap. I, Anm. 2 q. v. ist sie nur mit dem ersten Teil dieses Namens benannt. Yorodzu-latta-hime bedeutet "Myriaden-Webstühle-Prinzessin," d. i. etwa "überaus reiehe Prinzessin."

koto zur Frau—in einer anderen Version heisst es: Ho no To-hata-hime-ko-chi-chi-hime no Mikoto, 107 welche eine Tochter von Taka-mi-musubi no Mikoto war—und erzeugte ein Kind [Namens] Ama no Ho-akari 108 no Mikoto. Sodann erzeugte er den Amatsu-hiko-ne Ho no Ninigi-ne no Mikoto. 109 Dieses Ama no Ho-akari no Mikoto's Kind war Ame no Kagu-yama no Mikoto. 110 Derselbe ist der Urahn der Wohari no murazi. 111

<sup>107</sup> Nach der einen Anflässung, welcher auch I beipflichtet, ist Ho (oder Hi) no To-hata-hime-ko-chi-chi-hime no Mikoto ein einziger Name, was vielleicht wegen des nur einmaligen Vorkommens von Mikoto den Vorzug vor der anderen (von H und Hirata anerkannten) Auffassung verdient, wonach wir es mit zwei Namen zu thun hätten, nämlich: "Cui-chi-hime no Mikoto. Tochter der Ho no To-hata-hime." Im letzteren Falle ware zu übersetzen: "[Er halun] Chi-chi-hime no Mikoto [zur Fran], eine Tochter der Ho no To-hata-hime, welche [ihrerseits wieder] eine Tochter von Taka-mi-musubi no Mikoto war, u. s. w." Das doppelte Vorkommen von hime spricht an und für sich nicht gegen die Einheit des Namens, denn das gleiche findet sich in dem Namen Oto-hime-ma-waka-hime no Mikoto. Nach Hirata und I soll man & hi, nicht ho lesen, hi stehe phonetisch für 棱 hi "Weberschiff; "to=toyo "üppig" ein Honorificum wie in Toyo-akitsu-hime (Anm. 12); hata "Webstuhl;" hime-ko "Prinzesschen;" chi-chi "tausend und tausend," vgl. Kap. I, Ann. 2. Anders III, welcher Ho die Bedeutung "ausgezeichnet" 秀 (Abkürzung von oho?) giebt. to=oto 音 "Ton, Laut. lauttönend," wie in seiner Interpretation des Gedichtes Ame naru ya Oto-tanabata no u. s. w., vgl. Anm. 9.

<sup>108</sup> Mit den Zeichen 央明 "Fener-scheinend" geschrieben, welche jedoch nur phonetische Geltung haben: die wirkliche Bedeutung von ho-akari hier ist "Reisähren-rötlich (d. i. reif)," also "Himmels-Reisähren-Reife." Dieser Ama no Ho-akari no Mikoto darf nicht mit dem Kap. III, Anna. 26 kommentierten Ho-akari no Mikoto "Fener-Schein," alias Ho-deri no Mikoto (von III immer so genannt!) verwechselt werden! Vollerer Name desselben unten Anna. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> "Himmels-Prinz-teurer, der Aehren Rot-Reichlich-teurer." Man beachte den zweimaligen Zusatz des Honorifienms ne "teuer, lieb." Vgl. Kap. I, Ann. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Der Zusatz M.koto fehlt im Original und ist nach anderen Quellen ergänzt worden. Sein Name ist von dem Berge Ame no Kagn-yama (vgl. Buch 1, Kap. VI, Anm. 23) hergenommen. Er wird im Tempel Wohari no jinja

Als es dazu kam, dass man den suveränen erlauchten Enkel Ho no Ninigi no Mikoto nach dem Mittellande des Schilfgefildes ehrfürchtig hinabschickte, befahl Taka-mi-musubi no Mikoto den achtzig vielen Göttern und sprach: "Im Mittellande des Schilfgefildes haben die Felsen, Baumstümpfe 112 und vereinzelten Kräuterblätter 113 immer noch die Fähigkeit zu sprechen. In der Nacht machen sie ein Geräusch wie knisterndes Feuer, 111 und bei Tage lärmen 115 sie wie Fliegen im fünften Monat, u. s. w., u. s. w." Nun befahl Taka-mi-musubi no Mikoto und sprach: "Ich habe vor einiger Zeit den Ame-waka-hiko ins Mittelland des Schilfgefildes geschickt, aber da er bis jetzt schon lange

im Distrikt Nakajima der Provinz Wohari verehrt. In demselben Distrikt befindet sich auch ein Shintötempel Masumida no jinja, wo sein Vater Ama no Misakari no Mikoto verehrt wird. Das TEN-SON-HON-GI bezeichnet Ama no Michi-hime als seine Mutter.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Die Wohari no murazi hatten ihren ursprünglichen Sitz in Kadzuraki von Yamato. Kadzuraki hiess auch Tuka-Wohari, wovon sie ihren Namen bekamen. Später siedelten sie nach der Provinz Wohari über. Man vermutet, dass die Provinz nach ihnen benannt sei und vordem einen anderen Namen, welcher jedoch unbekannt ist, besessen habe.

<sup>112</sup> 木株 ko-dachi, nach Motowori kine-dachi zu lesen (ki-ne "Bannıwurzel," tachi gleichbedeutend mit kiri-kuhi "abgeschnittener Pfahl," wahrscheinlich vom Verbum tatsu "schneiden.")

<sup>113</sup> 克葉 kusa no kaki-ha. Kommt ebenso wie ko-dachi im Norito Ононаване No котова vor.

<sup>113</sup> 燻火 hobe. In Norito 27 Idzumo no Kuni-no-minatsuko no Kanic-yogoro kommit derselbe Austruck hobe 火豆, Fener-Becken" vor: "Im Lande der frischen Reisähren des fruchtbaren Schilfgefildes sind Götter, welche am Tage wie Mailliegen alle sich erheben und in der Nacht wie Fenerbecken glänzen." I giebt keine bestimmte Erklärung des Wortes, vernutet aber, dass hobe vielleicht ein altes Wort für "Sternschnuppe" sei. Da Sternschnuppe gehahi-boshi heisst, so denkt er sieh wohl hobe aus ho-gobahi entstanden. Im Altertum glaubte man, dass die Sternschnuppen ein Geräusch verursachen.

<sup>115</sup> 清 R vaki-ag wu,wörtlich "aufsieden," d. h. etwa "lärmend aufsebwärmen."

Zeit nicht [zurück] gekommen ist, so haben ihn wahrscheinlich einige von den irdischen Göttern mit Gewalt zurückgehalten." So schickte er denn den Fasanen-Hahn Na-naki, um hinzugehen und zu spähen. Dieser Fasan kam herab; aber als er die Hirsenfelder und Bohnenfelder sah, blieb er da und kehrte nicht zurück. 116 Dieses ist der Grund, warum man in der Welt sagt: "der wegbleibende Fasanen-Bote." 117 Daher schickte er später die Fasanen-Henne Na-naki. Dieser Vogel kam herab und wurde von einem von Ame-waka-hiko abgeschossenen getroffen, worauf er wieder nach oben ging und Bericht erstattete, 118 u. s. w., u. s. w. Da nahm Takami-musubi no Mikoto die Schlafdecke, welche das treffliche Bett zudeckte, hüllte den suveränen erlauchten Enkel Ama-tsu-hiko-ne Ho no Ninigi-ne no Mikoto darin ein, und indem er die achtfachen Wolken des Himmels auseinanderstiess, schickte er ihn ehrfurchtsvoll hinunter. Deshalb gab man diesem Gott den Namen Ame-kuni-nigi-shi-hiko Ho no Ninigi 119 no

<sup>116</sup> Dies erinnert auffällig an Noah und die Taube, 1 Mose, Kap. 8, Vers 12.
117 桃 虹 佐 kizi no hita-suk:hi ; hita "rein, ausschliesslich, lauter," von M
im Sinn von "wegbleibend" ausgelegt, was zu der Bedentung des Zeichens
"verloren sein" gut stimmt. I aber will hita-sukuhi durch "der wiederholt
geschickte Bote" interpretieren. Im Kojiki Sect. 31, wo dasselbe Sprichwort
vorkommt, übersetzt Chamberlain in Anlehnung an Motowori, welcher hita = hito
"ein" setzt, "der Fasan als einziger Bote." Nach Motowori's Auslegung soll
das Sprüchwort besagen, dass eine Gesandtschaft immer aus mehr als einer
Person bestehen müsse.

<sup>118</sup> 上報 noborite kaheri-goto mawosu. I möchte 上 "hinaufsteigen" in die Negation 禾 "nicht" emendieren. Dann hiesse es: "worauf er keinen Bericht erstattete." Die ursprüngliche Fassung kann nur dann richtig sein, wenn man annumt, dass der Fasan nicht getötet (wie in den anderen Versionen), sondern nur leicht verwundet wurde. Auf alle Fälle muss man der Stelle den Vorwurf der Unklarheit machen.

<sup>119 &</sup>quot;Himmel-Erde-reichlich-Prinz, Rot-reichlicher der Aehren." nigi "reich-

Mikoto. Der Ort nun, wohin er beim Hinabsteigen gelangte, hiess der Gipfel des Sohori-no-vama 120 des Takachiho von So in Himuka. Als er also so dahinging, u. s. w., u. s. w., gelangte er nach dem Kap von Kasasa in Ata, und schliesslich stieg er zum Taka-shima 121 beim [Berge] Nagaya hinauf. Sodann inspizierte er das Land auf einer Rundreise 122 und traf da einen Mann Namens Koto-katsu-Kunikatsu-Naga-sa. Der himmlische erlauchte Enkel fragte ihn hierauf und sprach: "Wessen Land ist dies?" Er antwortete und sprach: .. Dies ist das Land, welches Naga-sa bewohnt. Ich will es jedoch jetzt dem himmlischen suveränen Enkel ehrfurchtsvoll übergeben." Der himmlische erlauchte Enkel fragte ihn nochmals und sprach: "Und die Mädchen, welche auf den prächtig aufsteigenden Wellenkämmen eine acht-klaftrige Halle erbaut haben und unter dem Geklingel der Juwelen an ihren Hand [-gelenken] am Webstuhl weben, wessen Töchter sind sie?" Er antwortete und sprach: "Es sind die Tochter von Oho-vama-tsu-mi no Kami. Die ältere heisst Ihanaga-hime, und die jüngere heisst Ko no Hana no Sakuya-bime, oder mit anderem Namen auch Toyoata-tsu-hime, u. s. w., u. s. w. Der suveräne erlauchte

lich," shi eine Partikel, gewöhnlich in emphatischem Sinne gebraucht. Amekuni-nigishi ist eine Abkürzung von Ame-nigishi-Kuni-nigishi. Der volle im KOJIKI Sect. 33 gegebene Name lautet: Ame-nigishi-Kuni-nigishi Ama-tsu-hidaka-hiko Ho no Ni-nigi no Mikxo. Eine Variante des vollen Namens siehe Anm. 133.

<sup>120</sup> Sohori "neben einander stehen," ein Parallelausdruck zu "Doppelgipfel" in Kap. III, Ann. 5. If nimmt es als anderen Namen von Futa-kami no mine.

<sup>121</sup> Taka-sirima "Bambus-Insel," nach I ein Berg, nach H eine Insel.

<sup>122</sup> So wörtlich. H aber möchte es im Sinn von "er hielt von Taka-shima aus Umschau" fassen.

Enkel beschlief hierauf Toyo-ata-tsu-hime, und sie wurde in einer einzigen Nacht schwanger. Der suveräne erlauchte Enkel hatte seine Zweifel u. s. w., u. s. w. Schliesslich gebar sie den Ho-suseri no Mikoto; sodann gebar sie den Ho-wori no Mikoto, der mit anderem Namen auch Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto heisst. Nachdem der Schwur der Mutter schon seine Wirkung gethan hatte, wusste [der erlauchte Enkel] genau, dass es in Wirklichkeit die Sprossen des suveränen erlauchten Enkels waren. Jedoch Toyo-ata-tsu-hime grollte dem suveränen erlauchten Enkel und wollte nicht mit ihm sprechen. Darüber nun betrübt machte der suveräne erlauchte Enkel ein Lied, welches lautete:

"Das Seegras der Tiefsee Wohl nähert es sich dem Gestade, Aber auf dem trefflichen Schlaflager Ach leider! schlafen wir nicht beisammen. O ihr Regenpfeifer des Strandes!" <sup>123</sup>

VII.—In einer Schrift heisst es:—Taka-mi-musubi no Mikoto's Tochter Ame-yorodzu-taku-hata-chi-hatahime. 124

VII a .- In einer anderen Version heisst es: Yorodzu-hata-

123 Text:

Oki tsu mo ha He ni ha yoredomo, Sa-nedoko mo Atahanu ka mo yo Hama tsu chidori yo!

<sup>•</sup> liest yo-doko "Nachtlager" statt ne-doko "Schlaflager." atakanu, Neg. von atafu "Beischlaf pflegen," nach Motowori vielleicht ursprünglich "[das Bett] gemeinschaftlich benutzen."

 $<sup>^{124}</sup>$ " Himmels - Myriaden - Papiermaulbeer - Webstühle-tausend - Webstühel-Prinzessin."

hime-ko Tama-yori-bine no Mikoto, 125 welche eine Tochter von Taka-mi-musubi no Mikoto war. Diese Göttin wurde die Gemahlin von Ama no Oshi-hone no Mikoto und gebar ihm ein Kind [Namens] Ama no Ki-ho-ho-oki-se 126 no Mikoto.

- VII b.—Eine andere Version ist: Kachi-haya-bi no Mikoto's Kind war Ama no Oho-mi-mi <sup>127</sup> no Mikoto. Dieser Gott nahm Nigu-tsu-hime <sup>128</sup> zum Weibe und erzeugte mit ihr ein Kind [Namens] Ho no Ninigi no Mikoto.
- VII c.—Eine andere Version ist: Kamu-Taka-mi-musubi no Mikoto's Tochter Taku-hata-chi-hata-hime gebar ein Kind [Namens] Ho no Ninigi no Mikoto.
- VII d.—Eine andere Version ist: Ama no Ki-se <sup>120</sup> no Mikoto nahm Ata-tsu-hime zum Weibe und erzeugte mit ihr Kinder, [nämlich] Ho-akari no Mikoto, sodann Ho-yo-ori no Mikoto, <sup>130</sup> sodann Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto.
- VIII.—In einer Schrift heisst es:—Masaka-a-katsu Kachihaya-bi Ama no Oshi-ho-mi-mi no Mikoto nahm Taka-mi-musubi no Mikoto's Tochter Ame-yorodzutaku-hata-chi-hata-hime zum Weibe und erzeugte mit

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> Auch diesen Namen zerlegt eine andere Ueberlieferung, an welche H siehe anschliesst, folgendermassen in zwei Namen: "Tama-pori-bime no Mikoto, einer Tochter der Yorodzu-hata-kime." Vgl. Ann. 107. yori=yoroshi "voll-kommen."

<sup>126</sup> Die Bedeutung des Namens ist zweifelhaft. Ki-ho nach Motowori vielleicht=nigi-ho (• liest Ama no Gi-ho-ho-obi-se, wobei er ama no gi als Kontraktion von ama no nigi fassen dürte), ho "Achren, obi-se=oku-shine. "Spät-Reis," also etwa: "Himmels-reichlich-Achren-Achren-Spät-Reis." ℍ: ki = kimi "Herr," ho-ho=oho-oho "gross-gross," oki-se lässt er unerklärt und nimnt vielleicht die Bedeutung der Zeichen "ge etzte Strömung" an.

<sup>127</sup> Oho-mi-mi Abkürzung von Oshi-ho-mi-mi. Siehe Buch 1, Kap. V, Anm. 17.

<sup>128</sup> Nigu-tsu wohl = nigo tsu "sanft;" "Sanfte Prinzessin."

<sup>129</sup> Ki-se vielleicht = oki-se, Vgl. Ann. 126.

<sup>150</sup> Ho-yo-ori 火夜機, nach den Zeichen "Feuer-Nacht-Gewebe." Die wirkliche Etymologie ist unbekannt. I liest Ho-yori no Mikoto und dürfte

ihr ein Kind Namens Ama-teru-Kuni-teru Hiko-hoakari no Mikoto. <sup>131</sup> Derselbe ist der Urahn der Wohari no murazi. <sup>132</sup> Sodann [erzeugte er] den Amenigishi-Kuni-nigishi Ama-tsu-hiko Ho no Ninigi no Mikoto. <sup>133</sup> Dieser Gott nahm Oho-yanıa-tsu-mi no Kami's Tochter Ko no Hana no Sakuya-bime no Mikoto zum Weibe und erzeugte mit ihr ein Kind Namens Ho-suseri no Mikoto, und sodann Hiko-hoho-de-mi no Mikoto.

## KAPITEL V.

[DER BRUDERZWIST ZWISCHEN HO-SUSORI NO MIKOTO UND HIKOHO-HO-DE-MI NO MIKOTO, IM PALAST DES MEERGOTTES, DAS
FLUT-STEIGE-JUWEL UND DAS FLUT-SINKE-JUWEL, BEILEGUNG DES ZWISTES, NIEDERKUNFT DER TOCHTER
DES MEERGOTTES, TOYO-TAMA-BIME, IM KORMORANFEDERN-GEBURTSHAUS.]

Der ältere Bruder Ho-susori no Mikoto hatte von Natur Glück 1 auf dem Meere; der jüngere Bruder Hiko-ho-ho-de-mi vielleicht mit seiner Vermutung, dass Ho-yori eine Korraption von Ho-vori sei, Recht haben.

<sup>131</sup> "Himmel-bescheinender Erde-bescheinender Prinzherrlich-Aehren-Rötlicher," vollerer Name des Ann. 108 genannten Ama no Ho-akari no Mikoto. Im KÜJIKI heisst er Ama-teru-Kuni-teru-kiko Ama no Ho-akari Kushi-tama-nigihaya-bi no Mikoto.

132 Siehe Anm. 111.

<sup>133</sup> Vgl. Anm. 119, wo statt Ame-nigishi-Kuni-nigishi die Abkürzung Amekuni-nigishi steht. I liest übrigens Ama no Nigishi Kuni no Nigishi "Himmelsreichlich Erden-reichlich."

## KAPITEL V.

ZUM INHALT VERGL. KOJIKI SECT. 39 BIS 43.

 $^1$  挚  $\mathit{sachi},$ ein archaisches Wort, "Glück, Glücksgabe, Werkzeug womit man Glück hat."

no Mikoto hatte von Natur Glück in den Bergen. Im Anfang sprachen die beiden, der ältere und der jüngere Bruder, mit einander und sagten: "Wir wollen versuchsweise unsere Glücks[werkzeuge] austauschen. Schliesslich tauschten sie mit einander, aber keiner von beiden erlangte dadurch irgend welchen Vorteil. Der ältere Bruder bereute [den Austausch] und gab seinem jüngeren Bruder dessen Bogen und Pfeile zurück und verlangte [wieder] seinen eigenen Angelhaken.2 Der jüngere Bruder hatte jedoch inzwischen bereits den Angelhaken seines älteren Bruders verloren, und es gab keine Mittel und Wege ihn zu finden. Deshalb verfertigte er einen anderen neuen Haken und bot denselben seinem älteren Bruder. Der ältere Bruder jedoch wollte ihn nicht annehmen, sondern verlangte den alten Haken. Hierüber betrübt nahm nun der iüngere Bruder sein Ouerschwert 3 und schmiedete 4 daraus neue Angelhaken, häufte dieselben auf einen Worfler und bot sie ihm dar. Der ältere Bruder aber wurde zornig und sprach: "Wenn es nicht mein alter Angelhaken ist, so will ich diese nicht nehmen, wenn ihrer auch eine grosse Menge sind." Und wieder und wieder verlangte er ihn in heftiger Weise. Daher war Hiko-ho-de-mi no Mikoto im allerhöchsten Grade bekümmert und betrübt, und jener ging und wehklagte am Ufer des Meeres. Da traf er Shiho-dzuchi no Woii. 5 Der Alte fragte ihn und sprach: "Weshalb bist du hier und trauerst?" Als Antwort teilte jener ihm den ganzen Sachverhalt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Kojiki sagt er dabei; "Bergglück ist ein eigenes Glück und Meerglück ist ein eigenes Glück u. s. w," d. i. der Eine hat nur Glück als Jäger in den Bergen, der Andere nur als Fischer auf dem Meere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 横刀 nur mit tachi "Schwert" umschrieben. Der chinesische Ausdruck Querschwert rührt wahrscheinlich daher, dass das Schwert an der Seite quer getragen wurde. Auf eine besondere Schwertform deutet der Ausdruck nicht.

<sup>4</sup> Wie Aston bemerkt, deutet dieser Ausdruck (微作 kutusu) darauf hir, dass zur Zeit, als diese Geschichte güng und gübe wurde, sowohl Schwerter als Angelhaken aus Eisen verfertigt wurden. Die Angelhaken bei Homer waren aus Horn (3605 皆存文章 文字文章1000).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> " Der Altehrwürdige der Salzflut, der Alte." Siehe Kap. IV, Anm. 103.

von Anfang bis Ende mit. Der Alte sprach: "Trauere nicht länger! Ich will für dich ein Mittel ersinnen." Hierauf machte er einen maschenlosen Korb, " setzte Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto in den Korb hinein und versenkte denselben ins Meer. Darauf befand sich [Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto] unversehens an dem Wonnevollen Kleinen Strand. Nachdem er dann den Korb verlassen hatte und dahinging, gelangte er plötzlich zu dem Palaste des Meergottes. Dieser Palast war mit Umzäunungen und Brustwehren ausgerüstet und prangte herrlich mit hohen Türmen. Vor dem Thore war ein Brunnen, und über dem Brunnen war ein vielzweigiger Kassienbaum mit dichten Zweigen und Blättern. Nun ging Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto-hin an den Fuss dieses Baumes und stand und wandelte

<sup>6</sup> D. i. ein Korb, welcher aus Bambasstreifen oder dergl. so eng und fest geflochten ist, dass er vollständig wasserdicht wird.

Eine gewisse Aehnlichkeit des Eingaugs dieser Erzählung mit manchen Zügen der Algonquin Mythe, welche Lang, Custom and Myth, S. 99 mitteilt, ist nicht zu verkennen. Da wird von zwei Brüdern erzählt, von denen einer Pfeil im Wasser verliert; der ältere, Panigwun, watet ihm nach. Ein magisches Canoe fliegt vorbei, und ein alter Magier, der allein darin sitzt, ergreiß Panigwun und führt ihn davon nach seiner Insel, wo er mit seinen zwei Töchtern wohnt. Das übrige ist die indianische Form des Jason-Mythus, Panigwun gewinnt die eine der Töchter nach Vollbringung von allerhand schweren Thaten.

<sup>7</sup> Der Name des Meergottes ist Toyo-tama-hiko no Mikoto "Ueppig-Edelstein-Prinz" oder Oho-vata-su-mi no Mikoto, gewöhnlich mit "grosser Meeres-Herr" interpretiert. Man hat den Palast des Meergottes zu lokalisieren gesucht; Hermutet ihn auf den Ryū-kyū Inseln. Hält man alle die folgenden Stellen, welche auf die Lage des Palastes und des "Wonnevollen kleinen Strandes" anspielen, zusammen, so ergiebt sich einerseits, dass der Palast schr weit vom Strande von Himmka entfernt gedacht wird: ein acht Faden langes Seeungeheuer brancht acht Tage, das schnellste von einem Faden Länge einen Tagfür die Reise; underseits wird der Strand und der Palast als tief unten, mitten im Meere gelegen gedacht, und die Erde, resp. das Land Himmka, wird im Verhältnis dazu als uha-tsu-kuni "Ober-Land" bezeichnet.

<sup>8</sup> Mehrere urafte Erzählungen berichten von einem Schlossthor, wovor ein Banm und Brunnen waren, und dass die Ankunft eines Fremden, der sich in oder bei dem Baume verborgen hatte, von einem schöpfenden Mädchen aus

Nach einer Weile erschien eine schöne Maid, welche das Thor öffnete und daraus hervorkam. Schliesslich nahm sie ein edelsteinernes Gefäss, kam heran und war im Begriff Wasser zu schöpfen, als sie ihren Blick erhob und ihn sah. Da war sie erschrocken und kehrte [sofort] ins Innere zurück und berichtete ihrem Vater und ihrer Mutter mit den Worten: "Ein fremder Mensch ist vor dem Thore unter dem Baum!" Der Meergott breitete hierauf eine achtfache Matte auf dem Boden aus und führte ihn herein. Nachdem sie ihre Sitze eingenommen hatten, fragte er ihn nach der Ursache seines Kommens. Da erzählte ihm als Antwort Hiko-ho-hode-mi no Mikoto den Sachverhalt in ausführlicher Weise. Hierauf berief der Meergott die grossen und kleinen Fische zusammen und fragte sie gebieterisch. Alle sagten: "Wir wissen es nicht. Nur die Rote Frau-die Rote Frau ist ein Name für den Fisch Tahi-hat seit einiger Zeit einen kranken Mund und ist somit nicht hergekommen." 10 Sie wurde zwangs-

seinem Spiegelbild im Brunnen erkannt wurde (wie die Variante I b und II genauer darstellt). Besonders bemerkenswert ist das schottische Märchen von Nicht Nonght Nothing, mitgeteilt von Lang, a. a. O. 89-92, Seite 91 heisst es daselbst: "Die Tochter des Riesen riet (ihrem Geliebten, der im Dienste ihres bösen Vaters mehrere Herkules-Arbeiten verrichtet hatte) wegzulaufen und sagte, sie würde ihm folgen. So reiste er denn, bis er an einen Königspalast kam, und der König und die Königin nahmen ihn auf und behandelten ihn sehr freundlich. Des Riesen Tochter verliess das Haus ihres Vaters, welcher sie verfolgte und dabei ertrauk. Dann kam sie zu dem Königspalaste, wo Nicht Nought Nothing jetzt wohnte. Und sie stieg auf einen Banm und wartete auf ihn. Als die Tochter des Gärtners in dem Brunnen Wasser schöpfen ging, sah sie den Reflex der Dame im Wasser u. s. w." Aelmliches berichtet Lang S. 99 aus einer Malagnssy Erzählung.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Aka-me, rote Frau," ein archaisches Wort für den Tahi (sprich tai), eine Art Scharfzähner oder Meerbrasse, Pagrus cardinalis. H bemerkt, dass im Meere von Satsuma eine Art Tahi vorkomme, welche ha-aka-me heisst, ein offenbar unserem oki-me entsprechender Name. Die Bedeutung von ha in ha-aka-me ist mir unbekannt, da das Wort nur in Kana Zeichen gegeben ist.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Im Kojiki: "Letzthin hat die Tahi [Frau] darüber Klage geführt, dass ihr etwas im Halse stecke und sie am Essen hindere; sie hat also zweifellos [den Haken verschlungen]."

weise berufen, und als man ihren Mund untersuchte, fand man wirklich den verlorenen Angelhaken. 11

Nachdem dies geschehen war, nahm Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto des Meergotts Tochter Tovo-tama-bime 12 zur Frau und blieb und wohnte im Meer-Palaste. Drei Jahre waren verflossen, und obgleich er an diesem Orte in Ruhe und Freude lebte, hatte er doch noch ein sehnsüchtiges Verlangen nach seiner Heimat. Deshalb seufzte er von Zeit zu Zeit. Tovotama-bime hörte es und berichtete es ihrem Vater, indem sie sprach: "Der himmlische erlauchte Enkel seufzt oft in wehmütiger Weise. Vielleicht sehnt er sich nach seinem Heimatlande und ist deshalb betrübt." Der Meergott zog hierauf den Hiko-ho-de-mi no Mikoto herbei und redete ihn in ruhig gelassener Weise an und sprach: "Wenn der himmlische erlauchte Enkel in sein Heimatland zurückzukehren wünscht, so will ich ihn ehrerbietig hinschicken." Darauf gab er ihm den aufgefundenen Angelhaken und belehrte ihn und sprach: "In dem Augenblick, wo du diesen Haken deinem ält iren Bruder übergiebst, sprich heimlich zu diesem Haken: ,Armer Haken!' Dann erst gieb ihn hin."

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Vor der Uebergabe wurde er nach dem Kojikt erst abgewaschen.

<sup>12 &</sup>quot;Ueppig-Edelstein-Prinzessin," nach ihrem Vater "Ueppig-Edelstein-Prinz" so benannt. Vgl. Aum. 7. Die Fahrt Hoho-demi's nach dem Palaste des Meergottes, seine Vermählung mit dessen Tochter, und die in ihm nach einiger Zeit aufsteigende Sehnsucht, in seine Heimat zurückzukehren, bilden zweifellos den Grundstock der späteren Sage vom jungen Fischer Urashima aus Suminoe, deren schlichte und doch ergreifende Fassung als Ballade im neunten Buche des Manyöshü am bemerkenswertesten und bekanntsten ist. In Einzelheiten weicht die Lokalsage zwar stark von dem alten Mythus ab, aber der Zusummenhang beider ist unverkennbar. Auf die poetische Bearbeitung des Stoffes in der Manyöshü Ballade hat zweifellos der Geist der chinesischen Litteratur, welche im achten Jahrhundert den ganzen Gedankenkreis der Japaner beherrschte, starken Einfluss ausgeübt. Für weitere Information über diesen Gegenstand vgl. man das if 為于 鄉 und 賴 滿 為 子 鄉 起 im Gunsho-nturē, Bd. 135. Im Appendix siehe die Urashima Sage, wie sie im Tango-füdokt überliefert ist.

schenkte er ihm das Flut-steige-Juwel 18 und das Flut-sinke-Juwel 18 und belehrte ihn und sprach: "Wenn du das Flutsteige-Juwel [ins Wasser] tauchst, so wird die Flut plötzlich zur Hochflut steigen, und dadurch ertränke deinen älteren Bruder. Wenn dein älterer Bruder Reue zeigt und um Verzeihung bittet, so tauche andererseits das Flut-sinke-Juwel ein, und die Flut wird von selbst sich ebben. Damit rette ihn. Wenn du ihn auf diese Weise plagst, so wird sich dein älterer Bruder dir unterwerfen."

Als es dazu kam, dass er im Begriff war sich zur Rückkehr fortzubegeben, redete Toyo-tama-bime zu dem himmlischen erlauchten Enkel und sprach: "Deine Magd ist schon schwanger und wird in nicht langer Zeit entbinden. Deine Magd wird jedenfalls an einem Tage, wo Wind und Wellen stürmisch sein werden, an das Ufer des Meeres hinaus kommen. Bitte errichte für mich ein Gebärhaus<sup>14</sup> und erwarte mich!"

Nachdem Hiko-ho-de-mi no Mikoto nach seinem Palaste

Vgl. das 2. Jahr Chuai. 7. Monat, 5. Tag, wo die Kaiserin Jingö im Meere einen winderbaren Edelstein, genaunt Nyo-i-tama ("zu Gebote stehendes Juwel,") findet. Nach einer im Usa no Miya enge aufgezeichneten Parallel-überlieferung zur letzteren Stelle erhielt die Kaiserin zwei Juwelen ans dem Ryū-gū oder Drachenpalast, von denen das eine kan-ju "trockenes Juwel," und das andere man-ju "Füll-Juwel" genaunt wurde. Offenbar ist dies k m-ju mit umserem shiho-mivn-tama, und das man-ju mit unserem shiho-mivn-tama identisch. Nach dem HACHIMAX-ENGI soll das kan-ju von weisser, und das man-ju von blauer Farbe gewesen, und jedes soll etwa fünf Zoll lang gewesen sein. Der erwähnte Ryū-gū weist gleichfalls auf den Palast des Meeresgottes hin; der Meergott ist ja ein Nāga-rāja, ein Drachenkönig, und seine Tochter verwandelt sich bei ihrer Niederkunft in einen Drachen resp. Seeungeheuer (man) von acht Faden Länge, als ihre ureigene Gestalt. Vgl. das Folgende, sowie anch Buch 1, Kap. VII, Anm. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Vgl, über ubu-ya "Gebärhaus" oben Kap. IV, Anm. 26. Nach dem Kojikt; Sect. 42, baute Toyo-tama-binne selbst das Gebärhaus. Die Stätte-dieses Gebärhauses glaubt man identificieren zu können: es soll die sog. *U-tono-ida-ya* "Kormoran-Hallen-Felsen-Höhle" am Ufer des Meeres im Distrikt Naka der Provinz Hüga sein.

zurückgekehrt war, befolgte er voll und ganz die Instruktionen des Meergottes. Als nun der ältere Bruder Ho-susori no Mikoto [auf besagte Weise] geplagt worden war, gestand er selbst seine Schuld zu und sprach: "Von nun an und für alle Zeit will ich dein [kurzweilige] Schauspiele aufführender Unterthan 15 sein. Bitte, lasse mich freundlichst leben!" Hierauf liess er ihm schliesslich seinen Bitten gemäss Verzeihung zu teil werden. Dieser Ho-susori no Mikoto wurde der Urahn des Ata no kimi Wobashi und Anderer. 16

Späterhin kam wirklich Toyo-tama-bime, wie sie vorher versprochen hatte, mit ihrer jüngeren Schwester Tama-yori-bime 17 an das Ufer des Meeres heran, indem sie dem Wind und den Wellen direkt Widerstand leistete. Als die Zeit ihrer Niederkunft herangenaht war, sprach sie bittend: "Während deine Magd im Geburtsakt begriffen ist, bitte ich dich nicht zuzusehen! "18 Der himmlische erlauchte Enkel konnte jedoch nicht geduldig ausharren, sondern ging heimlich hin und spähte. Da hatte sich Toyo-tama-bime bei dem Geburtsakt in einen Drachen verwandelt. [Weil sie in diesem Zustand gesehen worden war], deshalb war sie in hohem Grade

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Vgl. unten die Version Variante No II, wo Ausführlicheres hierüber berichtet ist. Im Kojiki Sect. 41: "So werden bis zum heutigen Tage seine verschiedenen Attitüden beim Ertrinken [durch seine Nachkommen, die Hayahito] unaufhörlich dargestellt;" nämlich durch mimische Tänze bei Hofe. Die Hayahito haben bis in historische Zeit hinein sowohl als Kaiserliche Leibwächter wie als Spassmacher bei Hofe (als eine Art Hofnarren) gedient.

<sup>16</sup> So der ursprüngliche Text, den auch I und II unverändert anerkennen: Wobachi also Name des Individuums. O und Su (letzteren folg Aston) nehmen ohne zwingenden Grund, wie nur scheint, die Umstellung in Ata no Wobashi no kimi vor, wodurch Wobashi zum Bestandteil des Uji-Namens wird.

<sup>17 &</sup>quot;Edelstein-gute-Prinzessin."

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Im Kojiki Sect. 42 sagt sie: "So oft als eine Fremde niederkommt, nimmt sie zur Niederkunft die Gestalt ihres Heimatlandes an. So will ich jetzt beim Geburtsakt meine heimatliche Gestalt annehmen. Bitte, sieh nicht nach mir!"

beschämt <sup>19</sup> und sprach: "Wenn du mich nicht beschämt hättest, so würde ich das Meer und das Land in wechselseitige Verbindung mit einander gebracht und bewirkt haben, dass sie in Ewigkeit sich nicht wieder von einander trennten. Da du mich aber jetzt beschämt hast, wodurch soll ich nun freundliche Gesinnungen [mit dir] knüpfen?" Hierauf hüllte sie das Kind in Binsengras <sup>29</sup> ein und setzte es am Ufer des Meeres aus. Hierauf sperrte sie den Weg zum Meere ab und begab sich stracks hinweg.<sup>21</sup> Deshalb wurde dem Kinde der

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Im Kojiki wird erzählt, dass Ho-ho-de-mi bei ihrem Anbliek erschraß und davon lief, und dass Toyo-tama-bime dann erst von seinem heimlichen Spähen erfnhr und sieh schämte. Nach dieser Fassung ganz besonders fällt die Analogie mit der Geschichte von Izanagi und Izanami in der Unterwelt, Buch 1, Kap. V, auf. Die Analogie wird noch dentlicher in der weiter unten unter No Ia angeführten Variante, wo Ho-ho-de-mi einen Kamm anzündet und guckt. Offenbar hat in beiden Fällen dasselbe Motiv zur Bildung der Mythe beigetragen.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kaya ist im weiteren Sinne jede Species Gras, die zum Dachdecken benutzt wird, Deckgras.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Auch in der Ballade tritt durch Uebertreten des Verbots der Meetprinzessin, das Kästchen zu öffnen, ein Bruch der Beziehungen zwischen Oberwelt und Unterseewelt ein; Urashima kann in letztere nicht zurückkehren und stirbt. Lang, Custom and Myth, giebt in dem Kapitel "Cupid, Psyche, and the Sun-frog," Seite 64 ff, viele Beispiele dafür, dass die Braut oder der Bräntigam in Folge der Uebertretung irgend welcher mystischen Regeln verschwinden. Gewöhnlich handelt es sich um eine Etignettenregel des Ehestandes, deren Uebertretung bestraft wird, und in den meisten Fällen finden wir eine Geliebte oder Gemahlin, die von besonderer, vielleicht sogar übernatürlicher Art (eine Nymphe, eine Fee) ist. In der indischen Erzählung von Urvaçi und Pururavas darf sich der Gatte seiner Gattin nicht nackt zeigen, und sobald dies (freilich unabsichtlich) geschieht, verschwindet Urvaçi. In "Cupido und Psyche" darf der Gatte überhanpt gar nicht angeschaut werden; in der Geschichte von der schönen Melusine darf diese von ihrem Geliebten nicht nacht gesehen werden, u. s. w. Eine besondere Klasse bilden die Erzählungen, wo die Gattin, wie in nuserer japanischen Sage, ein metamorphosiertes Tier (hier ein Drache) ist, und der Gatte gewöhnlich irgend eine bestimmte Handlung, wodurch die Association der Frau mit ihrer ehemaligen tierischen Existenz wieder hervorgerufen wird, nicht thun darf. Wenn diese Association durch die verbotene Handlung, oder durch Unterlassung einer anbefohlenen

Name Hiko-nagisa-take U-gaya-fuki-ahezu<sup>22</sup> no Mikoto gegeben. Längere Zeit hierauf starb Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto und wurde in dem Misasagi auf dem Berge Taka-ya<sup>23</sup> in Himuka begraben.

I.—In einer Schrift heisst es:—Der ältere Bruder Hosuseri no Mikoto pflegte [die Gabe des] Meer-Glücks zu haben, und der jüngere Bruder Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto pflegte [die Gabe des] Berg-Glücks zu haben. Nun wünschten der ältere und der jüngere Bruder gegenseitig ihre Glücksgabe auszutauschen. Deshalb nahm der ältere Bruder den Glücks-Bogen des jüngeren Bruders und ging in die Berge hinein auf die Suche nach wilden Tieren. Aber schliesslich sah er von wilden Tieren auch nicht die geringste Spur. 24

Vorsichtsmassregel herbeigeführt wird, so verschwindet die Gattin. Hierher gehört die altindische Erzählung vom König und der Froschmaid Bheki, das Ojibway Märchen vom Jüger und der Biber-Fran (Lang, p. 79), die Geschichte vom Schlamgenwesen Pundarika Nag und der Brahmanentochter Parvati (Lang 80). In der letzieren ist, ähnlich wie bei der Lohengrinsage, der verhängnisvolle Wendepunkt das Stellen einer verbetenen Frage. Die vorliegende japanische Mythe hat meiner Ausicht nach ihren Ursprung in dem Bedürfnis, eine damals existierende uralte Sitte, nämlich dass der Gatte dem Geburtsakt seiner Frau nicht beiwohnen durfte (der Geburtsakt gilt ja auch als veruureinigend!), durch eine Erzählung zu illustrieren und zu begründen. Dies ist wenigstens das eine Leitmotiv. Das andere Element für die Sagenbildung besteht in dem Umstand, dass sich Toyo-tama-bime in ihrer eigentlichen Tiergestalt nicht erblicken lassen wollte.

22 "Prinzherrlich Strand Tapferer, Kormoran[federn] [als] Schilfdach noch nicht ganz zusammengefügt;" im Kojiki noch mit dem Vorsatz Amatsu-hi-daka "Himmels-Sonnen-Höhe." Statt ahezu "nicht zusammen kommend." findet sich als seltenere Lesart ahasezu "nicht zusammen bringend."

23 Nach dem Takaya Sanryökö lag dieses Misasagi auf dem Hügel Kamiwari-no-woka im nördlichen Teil des Dorfes Fumoto-nmra im Misobeno-sato. Distrikt Aira der Provinz Ohosumi. In der Nähe dieses Hügels befindet sich ein Shintö-chrein Takaya-jinja. Takaya wird entweder mit den Zeichen "hohes Haus" oder "Falken-Haus" geschrieben.

<sup>24</sup> Jap, shishi no karato dani mizu, Korato aus kara-ato 乾 迹 "trockene Spur;" nach 和 aber kara="leer," was wahrscheinlich richtig.

Der jüngere Bruder nahm seines älteren Bruders Glücks-Angelhaken und begab sich auf das Meer, um Fische zu angeln; aber er bekam gar nichts, und schliesslich verlor er [sogar] den Angelhaken. Da gab der ältere Bruder seinem jüngeren Bruder den Bogen und die Pfeile zurück und verlangte seinen eigenen Angelhaken. Der jüngere Bruder war bekümmert darüber, nahm hierauf das von ihm umgürtet getragene Ouer-Schwert, verfertigte daraus Angelhaken, häufte dieselben auf einen Worfler und bot sie dem älteren Bruder dar. Der ältere Bruder aber nahm sie nicht an und sagte: "Ich will meinen Glücks-Angelhaken wieder haben!" Da hierauf Hikoho-ho-de-mi no Mikoto nicht wusste, wo er ihn finden sollte, war er nur traurig und stöhnte. Dann begab er sich an das Ufer des Meeres, wanderte da auf und ab und seufzte. Da kam auf einmal ein hochbejahrter Mann daher und nannte sich selbst Shihodzuchi no Woji. Dieser fragte ihn und sprach: "Herr, wer bist du, und warum bist du hier in solcher Betrübnis?" Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto erzählte ihm ausführlich die Angelegenheit. Hierauf nahm der Alte aus einem Beutel heraus einen schwarzen Kamm, und als er ihn auf die Erde warf. da verwandelte sich derselbe in ein fünfhundert [halmiges] Bambusgefilde. 25 Darauf nahm er diesen Bambus und verfertigte daraus einen grossmaschigen groben 26 Korb, setzte den Hiko-ho-ho-de-mi

<sup>25</sup> Vgl. Buch 1, Kap. V, wo Izanagi bei seiner Flucht aus der Unterwelt den verfolgenden Scheusslichen Weibern seinen vielzähnigen Kamm hinwirft, worauf sich derselbe in Bambusschösslinge verwandelte.

<sup>20</sup> Oho-ma-ara-ko; "grob" bezieht sich wohl auf die Grobheit der Maschen, nicht des Materials, und I erklärt deshalb durch "einen grossen Korb mit weiten Maschen." Man beachte, dass diese Variaute über den Korb gerade

Mikoto in den Korb hinein und warf ihn in das

I a.—Eine andere Version lautet: Er nahm einen maschenlosen Katama, machte daraus ein Floss, band mit einem dünnen Seile den Ho-ho-de-mi no Mikoto daran und versenkte es so.—Der sogenannte Katama 27 ist das, was man jetzt einen Bambuskorb nennt.—

Nun aber giebt es auf dem Meeresgrunde von Natur ein [sogenanntes] Wonnevolles Strändchen. Als er hierauf an [diesem] Strande entlang weiter schritt, gelangte er auf einmal nach dem Palaste des Meergottes Toyo-tama-hiko. Dieser Palast hatte erhaben verzierte Schlossturmthore und höchst-prächtige Türme und Zinnen. Ausserhalb des Thores war ein Brunnen, und neben dem Brunnen stand ein Kassienbaum. Hierauf ging er an den Fuss des Baumes heran und stand da. Nach einer Weile kam ein schönes Mädchen, das an [Schönheit des] Gesichts alle Welt übertraf und von einer Schar weiblicher Dienerinnen gefolgt war, aus dem Inneren hervor und war gerade im Begriff, mit einem edelsteinernen Gefäss Wasser zu schöpfen, als sie aufblickte und den Ho-ho-de-mi no Mikoto sah. Da kehrte sie erschrocken wieder zurück und meldete es ihrem Vater, dem Gotte, und sprach: "Unter dem Baume neben dem Brunnen vor dem Thore steht ein edler Fremder von nicht gewöhnlicher Gestalt. Wenn er vom Himmel herabgekommen wäre, so würde er das Gepräge 28 des Himmels [an sich]

das Gegenteil von dem berichtet, was der Haupttext besagte, wo von einem "maschenlosen" Korbe die Rede war.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> I hält diese Glosse für eine späte Interpolation, weil sie ein in der alten Zeit nur zu gut bekanntes Wort erklärt und deshalb gäuzlich überflüssig war. Für katama finden sich auch die Lesarten katsuma und katatsuma.

<sup>28</sup> 指 ko heisst wörtlich "Schmutz;" H umschreibt mit fuci "Betragen, Miene;" I giebt rechts vom Zeichen die herkömmliche Lesung kaho "Gesicht,"

haben; wenn er von der Erde hergekommen wäre, so würde er das Gepräge der Erde [an sich] haben. Sollte er wirklich der herrlich schöne Prinz des Luftraums <sup>20</sup> sein?"

Ib.—Eine andere Version heisst: Eine Dienerin der Toyo-tama-bime schöpfte Wasser mit einem edelsteinernen Eimer, aber schliesslich war sie nicht im Stande ihn zu füllen. Als sie in den Brunnen hinuntersah, da war darin das lächelnde Gesicht eines Mannes umgekehrt wiedergespiegelt. Als sie darauf empor-

und links davon katachi "Gestalt." Dass die jap. Lesung jedenfalls nicht unberechtigt ist, ergiebt sich aus dem Wen-sten, wo der Ansdruck 垢俗 ko-20ku vorkommt, welcher durch shimitsuki-turu shizen no zoku 染付たる自然の俗 erklärt wird, etwa "das innerste Wesen ausmachende natürliche Weise." Da ich zweifelhaft bin, ob die Grundbedeutung des chinesischen Zeichens oder die inp. Lesung den Vorzug verdieut, so habe ich die Interpretation "Gepräge" gewählt, wodurch ich beiden Seiten annähernd gerecht werde. Sollten die Verfasser die eigentliche Bedeutung "Schmutz" beabsichtigt haben, so wird man lebhaft an eine Stelle im indischen Epos Mahā-bhārata, Vers 25 und 26 des 5. Gesanges der Nala-Episode, erinnert, wo es heisst: " Und alsbald erblickte [Damayantī] die Göttlichen (d. i. die vier Götter Çakra, Agni, Varuna und Yama) schweisslos, unbeweglichen Blickes, steifkränzig, staubfrei und keiner von ihnen berührte beim Stehen den Erdboden. Dagegen stand fest auf dem Erdboden der Nishadher (der menschlische König Nala), schattenverdoppelt, welkkränzig, staub- und schweissbedeckt, durch Augenblinzeln sich verratend," Eine zwar nicht genaue, ober trotzdem bemerkenswerte Parallele. Prof. K. "die dem Wesen anhaftende Weise;" 垢 gebraucht als Adjectivum im Sinne "anhaftend." Aber in diesem Falle ist dies Zeichen selbständig gebraucht und kann deshalb nur im natürlichem Sinne verstanden werden, bedeutet also ., Schmutz." (

<sup>29</sup> Magnhashiki Sora-tsu-hido. Im KoJIKI kommt diesem Ausdruck entsprechend Sara-tsu-hi-dalat "des Laftraums Sonnen-Höhe," im Gegensatz zu Ama-tsu-hi-dala "des Himmels Sonnen-Höhe" vor, und nach Ts soll ersterer Ansdruck eine Bezeichnung für den Kaiser sein, letzterer aber für den Kron-prinzen. KoJIKI Seet. 40 sagt der Meergott mit Bezug auf Ho-ho-de-ni; "Diese Person ist Sara-tsu-hi-dalat, das erlauchte Kind von Ama-tsu-hi-dalat," Insofern Ho-ho-de-ni später der erste Kaiser von Japan (Jimmu-tennö) wurde.

blickte, war da ein schöner Gott, welcher an den Kassienbaum gelehnt dastand. Deshalb kehrte sie nach innen zurück und berichtete es dem Könige. 30—

Hierauf schickte Toyo-tama-bime Jemand, um mit diesen Worten zu fragen: "Fremder, wer bist du? warum bist du hierher gekommen?" Ho-ho-demi no Mikoto antwortete und sprach: "Ich bin der Enkel der himmlischen Gottheit." Darauf erzählte er schliesslich den Grund seines Kommens.

Da ging der Meergott ihm entgegen, verneigte sich vor ihm, 31 führte ihn hinein, tröstete

sind beide Ausdrücke auf ihn anwendbar, und in der That wird im KOJIKI Sect. 38 dem Namen Ho-ho-de-mi's das Priidikat Amatsushi-daka vorgesetzt, indem dort sein voller Name heisst: Amatsushi-daka Hiko-ho-ho-dr-mi no Mikoto. Späterhin werden die Priidikate Amatsushi-daka und Soratsushi-daka anch auf andere Personen angewendet.

<sup>30</sup> Auch im Kojiki Sect. 40 sind es Dienerinnen der Toyo-tama-bime, welche beim Wasserschöpfen den Ho-ho-de-mi zuerst erblicken. Nachdem sie aufschauten und ihn sahen, heisst es daselbst weiter: "Sie hielten das für sehr seltsam. Darauf sah Ho-ho-de-mi no Mikoto die Mägde und bat sie, ihm Wasser zu geben. Die Mägde schöpften sogleich Wasser, thaten es in das edelsteinerne Gefäss und reichten es ihm ehrerbietig. Darauf machte er, ohne das Wasser zu trinken, das Juwel an seinem erlauchten Nacken los, nahm es in den Mund und spie es in das edelsteinerne Gefäss. Hierauf blieb das Juwel an dem Gefäss fest hängen und die Mägde konnten es nicht losmychen. Deshalb nahmen sie [das Gefäss] mit dem daran fest anhängenden Juwel und überreichten es der Toyo-tama-bime no Mikoto, u. s. w."

an 拜 woregami oder wegami. Nach Nagase Masachi soll die uralte Weise des Begrüssens mit der noch jetzt gebräuchlichen identisch gewesen sein: nämlich auf dem Boden kauernd neigte man den Kopf und Oberkörper nach vorn und drückte dabei beide Hände mit den Handflächen flach vor sich auf den Boden. Wie mir Prof. K. Tsuboi mitteilt, hat man bei Ausgrabungen eine Haniwa-Figur, die beschriebene Grussweise darstellend, aufgefunden, und kann damit die Nagase'sehe Hypothese für bewiesen halten. Eine im grossen und ganzen ähnliche Begrüssungsweise der alten Japaner, der 传, wird in dem chinesischen Geschichtswerk 魏 志 Wei-chi erwähnt (vgl. Buch 22, S. 20, Anm. 24), doch darf man diese und die oben beschriebene Grussform nicht mit einander identificieren.

ihn 32 in freundlicher Weise und gab ihm dann seine Tochter Toyo-tama-bime zur Frau. Deshalb blieb er und wohnte in dem Meerespalast. Nachdem drei Jahre verflossen waren, seufzte Ho-ho-de-mi no Mikoto öfters, so dass Toyo-tama-bime ihn fragte und sprach: "Hat der himmlische erlauchte Enkel etwa den Wunsch nach seinem Heimatlande zurückzukehren?" Er antwortete und sprach: "So ist es." Toyo-tamabime erstattete hierauf ihrem Vater, dem Gotte, Bericht und sprach: "Der hier weilende edle Gast hat den Wunsch nach dem oberen Lande 33 zurückzukehren." Der Meergott versammelte hierauf alle die Fische des Meeres und befragte sie um den [Verbleib des verlorenen] Angelhakens. Da antwortete ein Fisch und sprach: "Die rote Frau hat seit langem eine Mundkrankheit-in einer anderen Version heisst es: Die rote Frau hat ihn vermutlich verschluckt.—Daher wurde nun die rote Frau vorgefordert, und als man ihren Mund besah, steckte der Angelhaken noch immer in ihrem Munde. Sogleich nahm man denselben und überreichte ihn dem Hiko-ho-ho-demi no Mikoto, wozu [der Meergott] ihn belehrte und sprach: "Wenn du den Angelhaken deinem älteren Bruder geben wirst, dann musst du zuerst diese Verwünschung sprechen: , Ursprung der Armut, Anfang des Verhungerns, Wurzel des Elends,' und dann erst gieb ihn hin. Ferner, wenn dein älterer Bruder über das Meer fahren wird, so werde ich sicherlich Wirbelwind und hohen Wellenschlag erregen und ihn durch dieselben in die Qual des Ertrinkens

<sup>32</sup> So nach den Zeichen; nach der jap. Transskription tsukahe-matsuru, wartete ihm auf."

<sup>33</sup> Vgl. das Anm. 7 Gesagte.

versetzen." Hierauf setzte er den Ho-ho-de-mi no Mikoto auf ein grosses Seeungeheuer<sup>34</sup> und schickte ihn so nach seinem Heimatlande zurück.

Noch zu einer anderen Zeit, bevor dies [geschah], redete Toyo-tama-bime in ruhig gelassener Weise und sprach: "Deine Magd ist schwanger. Ich werde an einem Tage, wo Wind und Wellen ungestüm sein werden, an die Meeresküste herauskommen. Bitte, errichte für mich ein Gebärhaus und erwarte mich daselbst."

Hierauf kam Toyo-tama-bime wirklich, wie sie gesagt hatte, [an die Küste] heran und sprach zu Ho-ho-de-mi no Mikoto: "Deine Magd wird heute Nacht entbunden werden. Bitte, sieh nicht nach ihr!" Aber Ho-ho-de-mi no Mikoto hörte nicht darauf, sondern nahm einen Kamm, zündete ihn an und sah nach ihr. <sup>35</sup> Da hatte sich gerade Toyo-tama-bime in ein acht Faden [langes] grosses Bären-Seeungeheuer <sup>36</sup> verwandelt und wand sich auf dem Bauche umher-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Nach dem Kojiki setzte er ihn auf den Kopf desselben. Das Seeungeheuer war von einem Faden Länge, vgl. unten Version No. III. Im Kojiki heisst es sodann weiter: "Hierauf geleitete ihn [das Seeungeheuer] ehrerbietig in einem Tage, wie es versprochen, nach seiner Heimat. Als das Seeungeheuer im Begriff war zurückzukehren, band [Ho-ho-de-mi no Mikoto] den [im Kleid] unter dem Gürtel getragenen Dolch los, legte ihn auf den Hals des Seeungeheuers und schickte es zurück. Daher wird das einen Faden [lange] Seeungeheuer jetzt Szhi-mochi no Kumi (der Gott Klingen-Besitzer) genannt." Das Fahren übers Meer auf Seetieren ist ein der primitiven Phantasie äusserst naheliegender, und daher vielen Mythen gemeinsamer Gedanke. So reitet Arion auf einem Delphin, Siati in der Samoanischen Mythe auf einem Haifisch, u. s. w. Toyotama-bime selbst bedient sich, wie weiter unten erwähnt wird (Anm. 59), als Vehikel einer Schildkröte.

<sup>35</sup> Vgl. Buch 1, Kap. V, wo es heisst: "Izanagi no Mikoto hörte jedoch nicht auf sie, sondern nahm heimlich seinen vielzähnigen Kamm, brach den Endzahn davon ab, machte daraus eine Fackel und sah nach ihr." Vgl. auch gegenwärtiges Kap. Anm. 19.

<sup>36</sup> Vgl. Buch 1, Kap. VIII, Ann. 89.

Schliesslich war sie zornig darüber, dass sie beschämt worden war, und kehrte daher stracks nach ihrer Heimat auf dem Meeresgrund zurück, indem sie ihre jüngere Schwester Tama-yori-bime zurückliess, um ihr Kind zu warten und grosszuziehen. Dass man dem Kinde den Namen Hiko-nagisa-take U-gaya-fuki-ahezu no Mikoto gab, hatte seinen Grund darin, dass das Gebärhaus am Meeresufer gänzlich mit Kormoranfedern anstatt des Riedgrases bedacht war, und dass das Kind geboren wurde, als die Ziegel <sup>57</sup> noch nicht zusammengefügt waren. Deshalb benannte man ihn so, <sup>38</sup>

II.—In einer Schrift heisst es:—Vor dem Thore war ein guter Brunnen, und über dem Brunnen war ein hundertzweigiger Kassienbaum. Daher stieg Hikoho-ho-de-mi no Mikoto mit einem Sprung 39 auf diesen

<sup>\*\*</sup> 要 ivaka "Ziegel," ein hier gänzlich unpassender Ausdruck, da die alten Japaner fiberhaupt keine Dachziegel kannten, sondern die Dächer stets mit Kaya deckten. In historischer Zeit kamen hin und wieder auch Schindeldächer vor, wie bei dem im 1. Jahre Saimyö, d. i. 655, erwähnten Palast Asuka no Ita-buki no miya "Schindeldachpalast von Asuka." Im selben Jahre wollte man in Woharida einen Palast nit einem Ziegeldach banen, was eine so ungeheuerliche Nenerung war, dass die Götter selbst sich dagegen ins Mittel legten. Siehe Buch 26, Seite 2. Nach dem Ftsö-nxakuki wurden zuerst im 11. Jahre Jitö, d. i. 697, öffentliche Gebände mit Ziegeln gedeckt. Da den Verfassern des Nihongi all dies sehr wohl bekannt war, so müssen wir annehmen, dass sie das Wort "Ziegel" nur als metaphorische Floskel gebrauchten und darunter blos "Dachbedeckung" im allgemeinen verstanden wissen wollten.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Aston erwähnt hier den Aberglauben, dass eine Fran bei ihrer Niederkunft dadurch Erleichterung bekommen soll, dass sie eine Kormoranfeder in der Hand hält. Zu gleichem Zweck wird anch die koyasu-gai "Leichtentbindungs-Muschel," eine Art Kauri oder Otternköpfehen, benutzt. Wichtig für eine Frau, welche niederkommt, ist es anch, dass sie den Bescugott (höhi no kami) nicht durch schlechte Behandlung des Hausbeseus, wie Treten, Hinwerfen n. s. w. beleidigt hat.

<sup>39</sup> 跳昇 wodorite (odorite) nobori. Oloru bedeutet "springen. tanzen;" ans

Baum hinauf und stand dort. Zu dieser Zeit kam des Meergotts Tochter Toyo-tama-bime mit cinem edelsteinernen Gefäss in der Hand daher und war im Begriff Wasser zu schöpfen, als sie in dem Brunnen das Spiegelbild eines Mannes sah. Da sah sie empor und liess erschrocken das Gefäss fallen. Das Gefäss war in Stücke zerbrochen, aber ohne sich darum zu bekümmern, ging sie wieder hinein und berichtete ihrem Vater und ihrer Mutter, indem sie sprach: "Ich habe einen Mann gesehen, welcher sich auf dem Baume neben dem Brunnen befindet. Sein Gesicht ist ausserordentlich schön, seine Gestalt zierlich fein, und es ist so zu sagen kein gewöhnlicher Mensch." Als ihr Vater, der Gott, dies vernahm, wunderte er sich. Hierauf richtete er eine achtfache Sitzmatte her, ging ihm entgegen, führte ihn herein und nahm [mit ihm] Platz. Als er ihn hierauf nach dem Grunde seines Kommens fragte, gab derselbe ihm ausführlich betreffs der Sachlage Antwort. Da fühlte der Meergott gleich in seinem Herzen Mitleid mit ihm und berief sämtliche breitflossigen und schmalflossigen Wesen 40 und befragte sie. Alle sagten: "Wir wissen es nicht." Nur die rote Frau hatte einen kranken Mund und war nicht gekommen.-Anders auch heisst es: die Mund-Frau hatte einen kranken Mund.-Hierauf rief man sic schleunigst herbei, und als man ihren Mund 41 untersuchte, fand man auf der Stelle den verlorenen Angelhaken. Darauf erliess

der ursprünglichen Bedeutung "Sprünge machen" ging die von "tanzen mimische Tünze aufführen" hervor.

<sup>40</sup> Hota no hiro-mono hata no sa-mono, d. i. grosse und kleine Fische, ein in feierlichem Stile, wie in den Norito, öfters wiederkehrender Ausdruck. Siehe Buch 1, Kap. IV, Ann. 103.

<sup>41</sup> D. i. den Mund der "Mund-Frau" Kuchi-me.

der Meergott an sie ein Verbot <sup>42</sup> und sprach: "Du Mund-Frau! Von nun an darfst du niemals wieder einen Köder verschlingen, und ferner sollst du nicht mit zu den Speisen des himmlischen erlauchten Enkels zugelassen werden!" Dieses ist der Grund, warum der Fisch Kuchime (Mund-Frau) dem Kaiser nicht als Speise vorgesetzt wird. <sup>43</sup>

Als die Zeit gekommen war, dass Hiko-ho-hode-mi no Mikoto im Begriff war zurückzukehren, sprach der Meergott zu ihm und sagte: "Ich freue mich in meinem innersten Herzen, dass der Enkel der himmlischen Gottheit sich gnädigst herabgelassen hat mich zu besuchen. Welchen Tag würde ich es je vergessen?" Sodann nahm er das Juwel, welches die Flut steigen macht, sobald man es denkt, und das Juwel, welches die Flut ebben lässt, sobald man es denkt, fügte sie zu dem Angelhaken und überreichte sie ehrfurchtsvoll, indem er sprach: "Wenn der suveräne erlauchte Enkel auch durch achtfache

<sup>\*\*</sup> 制 semete, eigentlich "stellte sie zur Rede." I zieht aber die Lesung isamete in der Bedeutung "verbot" vor.

<sup>43</sup> Im Gegensatz zu der Auffassung von Su u. s. w. halte ich es für angezeigt, wenn man den Text nicht korrigieren will, die zwischen den Gedankenstrichen stehende und ans den Worten "Anders auch heisst es: die Mundfrau hatte einen kranken Mund" bestehende sekundäre Glosse bis zu dieser Stelle, dem Ende des Abschnittes, fortzuführen, denn offenbar ist in dem ganzen Passus nicht vom Tahi, sondern vom Kuchime als verschieden vom Tahi die Rede. Beide Fische sind nicht identisch (vgl. weiter unten Var. IV, wo von Tahi und Kuchime die Rede ist)! Da der Tahi Fisch der Göttin Amaterasu, der Ahnin des Kaiserhanses, als Speiseopfer vorgesetzt wird, ist er somit auch nicht von der Tafel des Kaisers verbannt; wohl aber ist dies mit dem Seefisch Bora (Mugil cephalotus) der Fall, dessen alter Name eben Kuchi-me "Mund-Fran" war. I hat ebenfalls die Konfusion bei der herkömmlichen Lesung bemerkt und möchte sich dadurch helfen, dass er "rote Frau" 赤女 vor der sekundären Glosse in "Mund-Frau" 11 & verändert. Dann müsste man aber auch in der sekundären Glosse "Mund-Frau" in "rote Frau" verändern, und eine Verwechslung der Ausdrücke Rote Frau und Mund-Frau in

Wegwindungen 4 [von mir] entfernt ist, so bitte ich doch, dass du von Zeit zu Zeit wieder an mich denken und mich nicht vergessen wirst!" Sodann belehrte er ihn und sprach: "In dem Augenblick, wo du diesen Angelhaken deinem älteren Bruder übergeben wirst, sprich darüber: , Haken der Armut, Haken des Verderbens, Haken des Untergangs, Nachdem du diese Rede beendet hast, wirf ihm [den Haken] hin, indem du dabei die Hand nach hinten hältst; 45 gieb ihm aber nicht [den Haken] mit Wenn dein älterer Bruder zugewandtem Gesicht. zornig wird und die Absicht hat, dir ein Leids zuzufügen, dann nimm das Flut-steige-Juwel vor und ertränke ihn damit. Sobald er schon in Gefahr [des Ertrinkens] ist und um Gnade bittet, nimm das Flutsinke-Juwel vor und rette ihn damit. Wenn du ihn auf diese Weise quälst und plagst, so wird er sich von selbst dir als dein Unterthan unterwerfen." Als nun Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto diese Iuwelen und den Angelhaken empfangen hatte, kam er nach seinem Heimatspalast zurück und handelte in allem der Instruktion des Meergottes gemäss. Zunächst gab er seinem älteren Bruder den Angelhaken. älterer Bruder wurde zornig und wollte ihn nicht annehmen. Als daher der jüngere Bruder das Flut-

Haupt-und Nebenglosse annehmen. Mund-Frau gehört dann in die Hauptglosse, Rote Frau in die Nebenglosse. Mein Vorschlag scheint mir empfehlenswerter, da er keine Aenderung des Textes verlangt.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Oft vorkommender poetischer Ausdruck für "sehr weit." Vgl. Kap. II, Anm. 22, wo von "achtzig Wegkrümmungen" als metaphorischem Ausdruck für den weit entfernten Hades gesprochen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Das Nachhintenhalten der Hand ist auch noch später eine beim Verfluchen (majinabi) übliche Begleiteeremonie. Es soll dadurch Abscheu gegen das Böse ausgedrückt werden.

steige-Juwel vornahm, schwoll die Flut ausserordentlich hoch an und in natürlicher Folge davon ertrank der ältere Bruder [beinahe]. Deshalb sprach er bittend [zu seinem jüngeren Bruder]: "Ich will dir als dein Sklave dienen. Bitte, lass mich am Leben!" Als der jüngere Bruder das Flut-sinke-Juwel vornahm, trat die Flut von selbst wieder zurück, und der ältere Bruder wurde wieder in Ruhe gelassen. aber änderte der ältere Bruder seine vorige Rede und sagte: "Ich bin dein älterer Bruder. Wie kann ein älterer Bruder seinem jüngeren Bruder dienen?" \*\* Da nahm der jüngere Bruder das Flut-steige-Iuwel vor, bei dessen Anblick der ältere Bruder auf einen hohen Berg hinauf floh. Aber die Flut überschwemmte auch den Berg. Als der ältere Bruder auf einen hohen Baum stieg, überschwemmte die Flut auch den Baum. Nun war der ältere Bruder in grösster Not und hatte keine Zufluchtsstätte mehr. Darauf bekannte er seine Schuld und sprach: "Ich habe gefehlt. Von jetzt an sollen meine Kinder und Kindeskinder für achtzig Generationen beständig dir als Possenreisser dienen.-In einer Version heisst es: als Hunde-Menschen 47-. Bitte, habe Mitleid!" Der jüngere Bruder nahm hierauf wieder das Flut-sinke-Juwel vor, worauf die Flut von selbst zurücktrat. Da nun erkannte der ältere Bruder, dass sein jüngerer Bruder wunderbare Macht besass und unterwarf sich endlich seinem jüngeren Bruder.

Aus diesem Grunde verlassen die von Ho-suseri no Mikoto abstammenden verschiedenen Hayahito bis zur gegenwärtigen Zeit nicht die Einfriedigung

<sup>46</sup> Der ältere Bruder hat stets den Vortritt vor dem jüngeren.

<sup>47</sup> D. h. als Wächter, welche wie Hunde Wacht halten.

des Kaiserlichen Palastes und leisten statt bellender Hunde ehrfürchtig Dienste. 45

Dies ist die Ursache davon, dass die Leute der Gegenwart Niemand drängen, eine verlorene Nadel <sup>49</sup> zurückzugeben.

Wie schon oben erwähnt, fanden die Hayahito aus den Provinzen Satsanna und Ohosumi als Kaiserliche Garde Verwendung. Sie nahmen nach dem Englishitkt bei gewissen Ceremonien, wie der Neujahrs- und Krönungseeremonie, auf eigentümliche Weise teil. Zwanzig höhere Hayahito, zwanzig sog Ankömmlings-Hayahito und 132 gewöhnliche Hayahito nahmen gruppenweise vor dem Palasthore links und rechts Aufstellung, und beim ersten Eintreten der Beamten, sowie wenn dieselben ihre Sitze verliessen, mussten die Ankömmlings-Hayahito drei Mal bellen, n. s. w. Also auch hier fungierten sie als "Hunde-Menschen." K. Tsuboi teilt mir mit, dass in Nara sieh eine Skulptur befüudet, in der Hayahito mit Hundeköpfen dargestellt sind.

49 Hier ist für hari das Zeichen # ,, Nadel " gebraucht, während im Vorhergehenden immer das Zeiehen 鉤 "Angelhaken" (jetzt tsuri-bari gelesen, aus tsuru "angeln" und hari "Nadel;" auch hari allein wird für "Angelhaken" gebraucht) stand. Das Wortspiel, welches dadurch entsteht, dass im Japanischen sowold "Angelhaken" als "Nadel" durch dasselbe Wort harr repräsentiert werden, ist weder im Chinesischen (2 ganz verschiedene Zeichen!) noch im Deutschen nachahmbar. Das Vorkommen dieses japanischen Wortspiels, welches durch die chinesische Phraseologie so vollständig verwischt wird, hat in meinen Augen grosses Gewicht für die Entscheidung der kritischen Frage, ob die althergebrachte japanische Lesung des Nihongi, oder die strikte Interpretation nur nach der eigentlichen Bedeutung der chinesischen Wörter beim Nihongi größere Autorität habe. Ich bin nämlich der Ansicht, dass insoweit es sich nicht um spezifisch chinesische Vorstellungen, Anspielungen und dergleichen handelt, und soweit die Kanaglossen nieht den Verdacht auf eine spätere, künstliche, rein stilisierende Mache deutlich rechtfertigen (was freilich sehr oft der Fall ist), die japunischen Lesungen eine Autorität besitzen, welche man nicht ungestraft vernachlässigen kann. Wir müssen immer im Auge behalten, dass wir es in den älteren Teilen des NIHONGI meist mit Traditionen zu thun haben, welche Jahrhunderte lang von Mund zu Mund in japanischer Sprache überliefert worden waren und denen bei ihrer Aufzeichnung in chinesischen, möglichst chinesisch-rethorisch klingenden Phrasen bald mehr bald weniger Gewalt angethan wurde. So sind wir gezwungen, wo chinesischer Wortlant und Kanaglosse materiell von einander abweichen, nicht selten in der letzteren die Charakteristien der ursprünglichen Erzählung zu suchen. Für die späteren Teile des Nihonoi, namentlich für

III.-In einer Schrift heisst es:-Der ältere Bruder Hosuseri no Mikoto pflegte [die Gabe des] Meerglücks zu haben und hiess deshalb Umi-sachi-hiko 50 d. i. Meerglück-Prinz; der jüngere Bruder Hiko-ho-ho-demi no Mikoto pflegte [die Gabe des] Bergglücks zu haben und hiess deshalb Yama-sachi-hiko 51 d. i. Bergglück-Prinz. So oft als der Wind blies und der Regen fiel, vorlor der ältere Bruder sein gutes Glück; der jüngere Bruder dagegen, wenn er auch in Wind und Regen geriet, ging seines guten Glücks nicht verlustig. Da sprach der ältere Bruder zu seinem jüngeren Bruder: "Ich möchte versuchsweise mit dir meine Glücksgabe austauschen." Der jüngere Bruder gab seine Zustimmung und sie tauschten demgemäss mit einander aus. Nun nahm der ältere Bruder des jüngeren Bruders Bogen und Pfeile und begab sich in die Berge, um wilde Tiere zu jagen; der jüngere

die Geschichte des siebenten Jahrhunderts, wo so vieles Chinesische und Koreanische hervinspielt, nimmt der Prozentsatz des Wertes der Kanaglossen zusehends ab. Ich wünsche hier ausdrücklich zu betonen, dass ich mich bei nieiner Interpretation von einer zu weit gehenden Skepsis ebenso entfernt zu halten suche, wie von einem blinden Glauben an die Richtigkeit der hergebrachten japanischen Auffassung. Bei aller Sorgfalt werden freilich vielfache Missgriffe nach der einen oder anderen Richtung nicht zu vermeiden sein.

Was das Drängen auf Rückgabe eines vorlorenen Gegenstandes anbelangt, so teilt Ban Nobutomo einen interessanten Spruch mit, dessen sich die Knaben der Provinz Wakasa bedienen, wenn sie einen zum Ersatz gebotenen Gegenstand nicht annehmen wollen. Dann sagen sie nämlich:

> Fuite mo, iya iya! Arōte mo, iya iya! Moto no hari modose!

"Wenn du es auch abwischest, mag ich's nicht, mag ich's nicht! Wenn du es auch wäschst, mag ich's nicht, mag ich's nicht! Gieb die alte Nadel (oder Augelhaken?) zurück!"

<sup>50</sup> Oder Umi no Sachi-hiko.

<sup>51</sup> Oder Umi no Yama-hiko.

Bruder nahm des älteren Bruders Angelhaken und begab sich auf das Meer, um Fische zu angeln. Aber alle beide erlangten keinen Glücksvorteil, sondern sie kamen mit leeren Händen zurück. Der ältere Bruder gab hierauf dem jüngeren Bruder den Bogen und die Pfeile zurück und verlangte wieder seinen eigenen Angelhaken. Nun aber hatte der jüngere Bruder den Angelhaken im Meere verloren, und es waren keine Mittel und Wege denselben aufzufinden. Daher verfertigte er mehrere tausend andere neue Angelhaken und gab sie ihm, aber sein älterer Bruder wurde zornig und nahm sie nicht an, sondern verlangte ungestüm seinen alten Angelhaken, u. s. w., u. s. w. Darauf begab sich der jüngere Bruder an die Meeresküste und wanderte da bekümmert und ächzend umher. Nun war da aber eine Fluss-Wildgans, die sich in einer Schlinge gefangen hatte und nun in Bedrängnis war. Da hatte er Mitleid mit ihr, machte sie los und liess sie frei. Ein kleines Weilchen danach erschien Shiho-dzuchi no Woji, welcher daherkam, einen Nachen aus maschenlosem Korbgeflecht verfertigte, den Ho-ho-de-mi no Mikoto hineinsetzte und [den Nachen] in die See hinaus fortstiess, worauf derselbe von selbst versank. Plötzlich kam der Wonnevolle Weg 52 zum Vorschein. Als er daher den Weg entlang dahinging, gelangte er von selbst nach dem Palaste des Meergottes. Da kam der Meergott selbst ihm entgegen und führte ihn hinein. Sodann breitete er acht Schichten von See-Esel Fellen 38 hin, liess ihn sich darauf niedersetzen, gab

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> D. i. der Weg am Wonnevollen Kleinen Strande. Derselbe Ausdruck ist im Kojiki Sect. 40 gebraucht.

<sup>53</sup> So nach den Zeichen. Die Kanaglosse hat das sonst unbekannte Wort unichi. Nach Modzume ist michi vielleicht=ashika "Seehund." Die Zeichen

ihm einen Schmaus von hundert Tischen, der schon in Bereitschaft gehalten war, und erfüllte so die ceremoniellen Pflichten eines [gastfreien] Hausherrn. Sodann fragte er ihn in ruhig gelassener Weise und sprach: "Aus welchem Grunde hat der Enkel der himmlischen Gottheit sich gnädigst herabgelassen hierber zu kommen?"

III a.—Eine andere Version heisst: "Vor kurzem kam mein Kind <sup>54</sup> und sagte mir, dass der himmlische erlauchte Enkel am Ufer des Meeres in Betrübnis weile. Ich weiss nicht, ob dies wahr oder falsch ist; vielleicht ist es so."—

Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto erzählte ihm die Angelegenheit von Anfang bis Ende. Darauf blieb er da wohnen, und der Meergott gab ihm seine Tochter Toyo-tama-bime zur Frau. Endlich als schon drei Jahre in herzlicher Liebe verflossen waren, und die Zeit gekommen war, wo er sich anschickte zurückzukehren, liess der Meergott die Tahi Frau holen, und als man ihren Mund untersuchte, fand man den Angelhaken. Hierauf überreichte er diesen Angelhaken dem Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto und instruierte ihn und sprach: "In dem Augenblick, wo du dies deinem älteren Bruder giebst, musst du folgendes hersagen: "Ein trüber " Haken, ein elender Haken,

海鹽 "See-Esel" werden übrigens noch jetzt zur Schreibung von todo "Seelöwe" gebrancht, und daher ist möglicherweise letzteres die richtige Bedeutung. In der Fassung des Kojiki werden über die acht Schichten von See-Esel Fellen noch acht Schichten von 籍疊 kinn-datami "Seiden-Matten" gebreitet.

<sup>54</sup> I will darunter nicht Topo-tama-bime, was doch am plausibelsten scheint, verstanden wissen, sondern eine andere Gottheit, deren Name nicht überliefert sei.

<sup>55</sup> Nach dem Zeichen 大 oho "gross;" die Schreibung 大 für oho wird aber blos als phonetisch betrachtet, und man sieht darin den Stamm des im Manyösttö mehrfach vorkommenden Wortes ohohoshiku "trübe, trübsinnig."

ein armer Haken, ein dummer 36 Haken. Nachdem du dies alles gesprochen hast, musst du ihn mit der Hand nach hinten überreichen." Hiernach rief er die Seeungeheuer zusammen und fragte sie und sprach: "Der Enkel der himmlischen Gottheit ist jetzt im Begriff sich auf die Rückkehr fortzubegeben. In wie viel Tagen werdet ihr diesen Dienst verrichten?" Da bestimmten alle die verschiedenen Seeungeheuer je nach ihrer verschiedenen Länge oder Kürze [des Körpers] die Anzahl der Tage. Unter ihnen war ein 57 einen Faden langes Seeungeheuer, welches selbst sagte: "Innerhalb eines Tages werde ich es vollbringen." Deshalb wurde also das einen Faden lange Seeungeheuer als seine Begleitschaft geschickt. Weiterhin gab er ihm zwei Schatzstücke, nämlich das Flut-steige-Iuwel und das Flut-sinke-Iuwel, und belehrte ihn über die Art und Weise des Gebrauchs dieser Juwelen. Ferner belehrte er ihn und sprach: "Wenn dein älterer Bruder hochgelegene Reisfelder anlegt, so sollst du tief gelegene Reisfelder anlegen; 58 wenn dein älterer Bruder tief gelegene Reisfelder anlegt, so sollst du hochgelegene Reisfelder anlegen." Auf

<sup>56</sup> uruke, wohl etymologisch identisch mit dem jetzt gebrauchten oroka.

<sup>57</sup> Man könnte auch mehrere Seeungeheuer von dieser Länge annehmen, da Singular und Plural nicht ausdrücklich geschieden sind. Weil aber in der Parallelstelle des KOJKI dem Seeungeheuer bei seiner Rückkehr der Dolch des Ho-ho-de-mi angebunden wird, und dabei offenbar nur von einem einzigen wani die Rede ist, so ziehe ich auch hier die singulare Interpretation vor.

<sup>\*\*</sup> Taka-da sind hochgelegene Reisfelder, welche leicht austrocknen, kubo-da "tiefe Reisfelder" dagegen tiefgelegene, wasserreiche Felder, wo der Reis immer im Wasser steht (Zeichen 清 田 "schlammige Reisfelder.") Die darauf zum Pflanzen verwendeten Reissorten sind in beiden Fällen verschieden. Im KOJIKI lantet die betreffende Instruktion weiter: "Wenn du dies thust, so wird dein älterer Beuder sieherlich im Zeitraum von drei Jahren in Folge meiner Regulierung des Wassers verarmt sein."

diese Weise half ihm der Meergott ehrerbietig mit vollster Aufrichtigkeit. Nachdem nun Hiko-ho-ho-demi no Mikoto [in seine Heimat] zurück gekommen war, befolgte er in allem und jedem die Unterweisungen des Meergottes und handelte demgemäss. Als nun der jüngere Bruder das Flut-steige-Juwel vornahm, da hob der ältere Bruder in der Angst des Ertrinkens die Hände in die Höhe, und als er andererseits das Flut-sinke-Juwel vornahm, da wurde [der ältere Bruder] wieder in Ruhe und Frieden gelassen. Hieranch wurde Ho-suseri no Mikoto von Tag zu Tag immer magerer und sprach klagend: "Ich bin verarmt." Hierauf unterwarf er sich seinem jüngeren Bruder.

Noch ehe dies geschah, sprach Toyo-tama-bime zu dem himmlischen erlauchten Enkel und sagte: "Deine Magd ist schwanger. Wie dürfte ich den Sprössling des himmlischen erlauchten Enkels mitten im Meere gebären? Daher will ich zur Zeit meiner Niederkunft sicherlich zu dem Wohnsitz meines Herrn kommen und ich hoffe, dass du für mich am Ufer des Meeres ein [Gebär-] Haus errichten und mich daselbst erwarten wirst." Sobald daher Hiko-ho-hode-mi no Mikoto in sein Heimatland zurückgekehrt war, errichtete er ein Gebärhaus, wobei er zur Dachdeckung Kormoranfedern benutzte. Noch ehe das Dach vollständig zusammengefügt war, kam Toyotama-bime selbst auf einer grossen Schildkröte 39 reitend in Begleitung ihrer jüngeren Schwester Tamayori-bime das Meer mit Glanz bestrahlend heran. Der Geburtsmonat war jetzt bereits erfüllt und der Zeitpunkt der Niederkunft in allernächste Nähe ge-

<sup>59</sup> Vom Reiten auf einer Schildkröte wird auch im Kojiki Sect. 47 berichtet: Sawo-ne-tsu-hiko kam auf dem Rücken einer Schildkröte augelnd daher geschwebt.

rückt. Aus diesem Grunde wartete sie nicht, bis die Dachbedeckung vollständig zusammengefügt war, sondern ging stracks hinein und weilte darin. Hierauf sprach sie in ruhig gelassener Weise zu dem himmlischen erlauchten Enkel und sagte: "Deine Magd wird bald niederkommen. Bitte, sieh nicht nach ihr!" Der himmlische erlauchte Enkel war in seinem Herzen über diese Worte verwundert, und als er [trotzdem] heimlich hinschaute, [sah er] dass sie sich in ein acht Faden langes grosses Seeungeheuer verwandelt hatte. Sie wusste, dass der himmlische erlauchte Enkel durch die Scheidewand geguckt hatte und war tief beschämt und voller Groll. Nachdem das Kind geboren war, ging der himmlische erlauchte Enkel zu ihr hin und fragte: "Wie soll der Name des Kindes am besten heissen?" Sie antwortete und sprach; "Du sollst es Hiko-nagisa-take U-gaya-fuki-ahezu no Mikoto nennen." Nachdem sie so gesprochen hatte, ging sie stracks von dannen über das Meer hinweg. Da machte Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto ein Lied und sang:

"So lange die Welt besteht, Werde ich nie meine Geliebte vergessen, Mit der ich schlief Auf der Insel, wo die wilden Enten einkehren, Die Vögel der Tiefsee." <sup>60</sup>

Ferner auch heisst es: Hiko-ho-ho-de-mi no

60 Der Text lautet:

Oki tsu tori Kamo-dzuku-shima ni Wa ga wineshi Imo ha wasurazi Yo no koto-goto mo.

Ein regelrechtes Tanka. Im Kojiki Sect. 42 mit unbedeutenden Varianten. Mikoto nahm [eine Anzahl von] Frauen und machte sie zu Säugammen, 61 Heisswasserfrauen, 62 sowie zu Kauerinnen des gekochten Reises 63 und zu Baderüsterinnen. 64 Alle diese verschiedenen Be wurden dazu eingerichtet und bestimmt [das Kind] ehrerbietig aufzuziehen. Dass man damals zeitweise fremde 65 Frauen dafür in Anspruch nahm, um das erlauchte Kind mit Milch grosszuziehen, war der Ursprung des gegenwärtig bestehenden Gebrauchs Säugammen anzunehmen, um Kinder gross zu ziehen.

Als Toyo-tama-bime hiernach von der Herrlichkeit ihres Kindes hörte, war sie in ihrem Herzen überaus tief von Mitleid bewegt <sup>66</sup> und wünschte wieder zu-

<sup>61</sup> Chi-omo "Milch-Mutter" 乳 母.

<sup>62</sup> Yu-mo 為丑, "Heisswasser-Mutter." Eine alte Glosse benierkt, dass yu-mo Frauen seien, welche den Kindern warmes Wasser zu trinken geben (sie!) und Arzneien besorgen. Denmach scheinen sie eine Art ärztlicher Funktion zu haben. II nimmt yu-moo als "Bade-Mutter;" von eigentlichen Badefrauen ist aber weiter unten gleich die Rede, und wir müssen wohl yu-moo und yuwe deutlich von einander unterscheiden. omo "Mutter" ist identisch mit Mandschu eme, Ostjak am, Kottisch ama etc.

<sup>63</sup> 飯幣 Ihi-kami. Sie kanten den Kindern den Reis vor, ähnlich wie anch bei ims die Mütter ihren kleinen Kindern oft feste Nahrung vorkauen. Das Gleiche geschieht noch jetzt in Japan, wenn natürlich auch von besonderen ihi-kumi nicht die Rede sein kann.

<sup>&</sup>quot;湯 集 yure, • yu-bito "Badefrauen," welche das Kind zu wasehen hattenyurer ist vielleicht aus yu-bi "Bade-Volksgruppe" entstanden. Yuwe oder Yube
ist später zu einem wirklichen Geschlechtsamen geworden. Im Temmn-ki
(Bach 29, Seite 62, Anm. 42 werden zwei Zweige der Familie, nämlich die
Oko-yuwe no murazi und die Waka-yure no murazi erwähnt. Vgl. auch Buch
25, Seite 27, Anm. 107, und Chamb. Koj. Sect. 71, Anm. 11 (Seite 190). Aston
bemerkt treffend: Der Erzähler beschreibt hier offenbar das Personal der
Kaiserlichen Kinderstube seiner Zeit.

<sup>65</sup> D. i. andere Frauen als die Mutter des Kindes.

<sup>66</sup> 慢重. Von den verschiedenen Transskriptionen I: awaremi-agamete, fühlte Mitteid und Hochschätzung," II: kruashi to omohoshi " war mitleidig gestimmt," O waremi-kasanete " häufte Mitleid " scheint letztere am genauesten zu sein.

rückzukehren und es aufzuziehen, aber sie konnte es von rechtswegen nicht thun und schickte deshalb ihre jüngere Schwester Tama-yori-bime, um zu kommen und es aufzuziehen. Darauf nun liess Toyotama-bime [ihre Schwester] Tama-yori-bime [für den Ho-ho-de-mi no Mikoto] ein Antwortsgedicht mitnehmen und überreichen, welches lautete:

"Obgleich die Leute sagen, dass Rote Edelsteine Leuchtenden Glanz haben, So ist doch [meines] Herrn Schmuck vor allen Prächtig gewesen." <sup>67</sup>

Gewöhnlich giebt man diesen zwei Gedichten, dem gegebenen und dem erwiederten, <sup>68</sup> den Namen Ageuta. <sup>69</sup>

67 Text:

Aka-dama no Hikari ha ari to Hito ha ihedo Kimi ga yosohi shi Tafutoku arikeri.

In des Fassung des KOJIKI lauten die drei ersten Verse:

Aka-dama ha Wo sahe hikaredo Shira-tama no, Vgl. Chamb, Kojiki, pag. 128.

Das Kojiki lässt dieses Gedicht als erstes von Toyo-tama-bime geschiekt werden und das obige Gedicht (Anm. 60) die Antwort auf dieses sein.

68 贈答二首 von H. O und Su ungenau nur mit futa-uta, von I dagegen richtig mit okuri-k theshi no futa-uta unuschrieben.

69 Age-uta "Hebe-Gedichte" sind solche Gedichte, bei deren Vortrag im Singen die Stimme immer höher erhoben wird. Die Bezeichnung bezieht sich somit nicht auf den Inhalt des Gedichtes, sondern auf die Weise des Vortrages. Verwandte Bezeichnungen von Gedichtgattungen sind noch moro-nge "vollständig (d. h. vom Anfang bis zum Ende die Stimme) hebend;" shirage, aus shiri-age kontrahiert, "[die Stimme] am Ende hebend;" kata-oroshi "auf einer Seite (d. h. am Ende die Stimme) sinken lassend." Die Hypothese von Su.

IV.—In einer Schrift heisst es:—Der ältere Bruder Hosuseri no Mikoto hatte eine Bergglück[gabe], und der jüngere Bruder Ho-wori no Mikoto hatte eine Meerglück[gabe], 70 u. s. w., u. s. w.

Als der jüngere Bruder bekümmert und stöhnend an der Meeresküste weilte, traf er mit Shiho-dzuchi no Woji zusammen. Der Alte fragte ihn und sprach: "Warum bist du so betrübt?" Ho-wori no Mikoto antwortete und sprach, u. s. w., u. s. w.

Der Alte sprach: "Trauere nicht länger! Ich will einen Plan ersinnen." Er machte folgenden Plan und sprach: "Das schnelle Ross, auf welchem der Meergott reitet, ist ein acht Faden langes Seeungeheuer. Dasselbe befindet sich mit aufwärtsgerichteten Flossen in der kleinen Strasse von Tachibana. 71 Ich will mich mit ihm zusammen beraten." Hierauf nahm er Ho-wori no Mikoto mit sich und ging mit ihm zusammen, um es zu sehen. Da machte das Seeungeheuer einen Plan und sprach: "Was mich anbelangt, so könnte ich den himmlischen erlauchten Enkel nach [einer Reise von] acht Tagen nach dem Meerpalast bringen; indessen das schnelle Ross meines Königs ist ein Seeungeheuer von einem Faden [Länge], und dieses würde dich innerhalb eines einzigen Tages sicherlich dorthin bringen. Ich will daher jetzt zurückkehren und jenes hierher hervor kommen lassen. Du solltest es besteigen und darauf dich in

dass aguru=hommu "loben," also age-uta = "Lobgesang" sei, ist zu verwerfen. Im Kojiki findet sieh ausser age-uta noch der zusammengesetzte Titel hinaburi no age-uta "[Stimm-] Hebe-Gedicht in ländlicher Weise" (Sect. 141, In-gyōtennō).

 $<sup>^{50}</sup>$  Diese verschiedene Verteilung der Glücksgaben beruht wohl auf einem Irrtum.

<sup>71</sup> Siehe Buch 1, Kap. IV, Anm. 55.

das Meer begeben. Wenn du dich in das Meer hineinbegeben wirst, so wird mitten im Meere der Wonnevolle Kleine Strand von selbst zum Vorschein kommen, und wenn du an diesem Strande entlang hingelist, so wirst du sicherlich nach dem Palaste meines Königs gelangen. Ueber dem Brunnen am Thore des Palastes wird ein vielzweigiger Kassienbaum sein. Du musst auf diesen Baum hinaufklettern und daselbst verweilen."72 Nachdem es so gesprochen hatte, begab es sich ins Meer hinein und ging von Den Worten des Seeungeheuers gemäss blieb also der himmlische erlauchte Enkel da und wartete acht Tage lang. Nach [dieser] längeren Zeit kam in der That ein Seeungeheuer von einem Faden [Länge] herbei. Daher bestieg er es und begab sich darauf in das Meer hinein und befolgte in allem die Unterweisungen des vorigen Seeungeheuers. Nunmehr sals er auf dem Kassienbaume sass], erschien eine Dienerin der Tovo-tama-bime und trug ein edelsteinernes Gefäss, womit sie im Begriff stand das Wasser des Brunnens zu schöpfen, als sie auf dem Grunde des Wassers das Spiegelbild eines Mannes erblickte. Obgleich sie zu schöpfen versuchte, konnte sie es nicht bewerkstelligen, und als sie demnach nach oben blickte, sah sie den himmlischen erlauchten Enkel. Hierauf ging sie [wieder] hinein und berichtete es ihrem König, indem sie sprach: "Ich war der Meinung, dass mein König allein überaus schön sei, aber jetzt ist da [draussen] ein Fremder, welcher ihn noch bei weitem [an Schönheit] übertrifft." Als der Meergott dies vernahm, sprach er: "Ich will es

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Im KOJIKI wird, ungefähr mit denselben Worten, dieser Rat von Shihodzuchi no Woji gegeben. Er erwähnt dabei auch schon, dass die Tochter des Meergottes ihn auf dem Baume entdecken und ihm Rat geben werde.

versuchen und ihn sehen." Hierauf richtete er drei Räume [zum Empfang] her <sup>73</sup> und lud ihn ein hereinzukommen. Darauf wischte der himmlische erlauchte Enkel in dem zunächst liegenden Raume seine beiden Füsse ab; <sup>74</sup> in dem mittleren Raume drückte er seine beiden Hände gegen den Boden; in dem innersten Raume setzte er sich mit kreuzweise übergeschlagenen Beinen <sup>75</sup> auf die Decke, welche das treffliche Schlaflager bedeckte. <sup>70</sup> Als der Meergott dies sah, da erkannte

<sup>73</sup> 默 von I, O und Su mit yuka "erhöhter Fussboden," von H mit t/k) umschrieben. Das primitive japanische Hans hatte keine durchgehende Dielung, sondern die Erde selbst, auf der das Haus errichtet war, dieute als Fussboden. Nur ein Teil des inneren Raumes wurde vom yuka, einem sehr wenig erhöhten, wohl aus Brettern hergestellten, Sims eingenommen, worauf man schlief. Nach und nach wurde das wuka immer umfangreicher, bis es als durchgehender Fussboden, wie jetzt, den ganzen Hansraum einnahm. Ich habe mich an I angeschlossen, welcher yuka hier als gleichbedeutend mit ma "Raum, Zimmer" erklärt. Das hotori no yuka "der zunächst liegende Raum," von I mit shimo no ma "das unterste Zimmer" erklärt, bildet eine Art Vorzimmer (H: he-tsutoko); das naka no yuka eine Art Durchgangszimmer; das uchi no yuka das im Innersten des Hauses gelegene Hamptzimmer, I: komi no ma. Aston interpretiert etwas verschieden: he prepared a threefold dais;.....the first step of the dais u. s. w. Dies ist dann vorzuziehen, wenn man sich das Haus nicht durch Vorhänge oder dergleichen in einzelne Abteilungen getrennt, soudern als einen einzigen grossen Raum denken will. Anf alle Fälle muss man wohl das zweite yuka höher als das erste, und das dritte wieder höher als das zweite annehmen.

<sup>&</sup>quot;拭其兩足 sono futatsu no ashi wo nugui "er wischte seine beiden Füsse ab." I zieht die Richtigkeit dieser Stelle in Zweifel und vermutet, dass es vielleicht 弑 hizunazuki statt 拭 nugui heissen solle 弑 bedeutet gewöhnlich hizutsuki "kleine Matte von 🚽 Jö Grösse," und könnte in Sinn von hizunazuku "knien" gebraucht sein. Vgl. Buch 22, Seite 20, Ann. 24, wo der Ansdruck m µ ½ "mit beiden Beinen hinknien" vorkommt. Es liegt offenbar eine Parallele mit dem folgenden "drückte seine beiden Hände gegen den Boden" vor. Vgl. auch Ann. 31.

<sup>75</sup> Diese Art des Sitzens gilt in der modernen Zeit als unhöflich, und war wahrscheinlich auch sehon im Altertum weniger höflich als die gewöhnliche Sitzweise auf den nach hinten untergeschlagenen Fersen und Fusssohlen.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Eine sehon wiederholt vorgekommene stehende Formel, die als solche

er, dass es der Enkel der himmlischen Gottheit war und bezeigte ihm immer mehr und mehr Ehrfurcht, u. s. w., u. s. w.

Der Meergott rief die rote Frau und die Mund-Frau herbei und fragte sie. Da zog die Mund-Frau aus ihrem Munde den Angelhaken heraus und überreichte ihn ehrerbietig.-Die rote Frau ist der rote Tahi: die Mund-Frau ist der Navoshi.77-Da gab der Meergott dem Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto den Angelhaken und unterwies ihn dazu und sprach: "Wenn du den Angelhaken deines älteren Bruders zurückgiebst, so soll der himmlische erlauchte Enkel sprechen: , Für alle deine Nachkommen bis zu achtzig Generationen sei es ein armer Haken, ein jämmerlich armer Haken.' Nachdem du so gesprochen hast, speie drei Mal aus 78 und gieb ihn hin. Ferner wenn dein älterer Bruder sich zum Angeln auf die See begiebt, so soll der himmlische erlauchte Enkel am Ufer des Meeres stehen und eine Windaufregung bewerkstelligen. Die Windaufregung besteht im Pfeifen.<sup>79</sup> Wenn du dies thust, so werde ich die Winde der Tiefsee und die Winde der Küste aufregen und mit stürmischen Wellen ihn überfluten und

wohl kaum wörtlich zu nehmen ist. Allerdings steht der wörtlichen Auffassung auch nichts im Wege, da ja, wie in Aum. 73 bemerkt wurde, das yuku im primitiven japanischen Hause zunächst als Schlafstätte augelegt war.

<sup>77</sup> In den östlichen Provinzen bora, aber in den westlichen Provinzen noch jetzt nayoshi genannt. Vgl. oben Anm. 43. In der Provinz Aba 安局, dem Fischerlande, heisst dieser Fisch je nach seiner Grösse der Reihenfolge nach:

1. Ina; 2. Nayoshi; 3 Bora; 4. Toso (K. Tsuboi).

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Das Ausspeien war wohl damals wie jetzt Ausdruck der Verachtung. Der Zahl "drei" wohnt bei den Japanern keine besondere Symbolik inne.

<sup>79</sup> Vgl. Buch 1, Kap. IV, wo aus dem Atem Izanagi's der Windgott entsteht. Aehnliche Vorstellungen finden sich bei den Chinesen: der Wind erhebt sich, wenn der Tiger pfeift (faucht); ferner durch das Pfeifen des Drachen entstehen die Wolken.

qualen." Als Ho-wori no Mikoto [in seine Heimat] zurückgekommen war, befolgte er aufs genaueste die Unterweisungen des Gottes, und als ein Tag gekommen war, an welchem sein älter Bruder angeln ging, da stand der jüngere Bruder an der Küste und pfiff. Da erhob sich auf einmal ein Orkan, so dass der ältere Bruder überflutet und gequält wurde und keine Mittel und Wege sah sein Leben zu retten. Darauf bat er von weitem seinen jüngeren Bruder und sagte: "Du hast lange Zeit im Meeresgefilde gewohnt und besitzest gewisslich eine treffliche Kunst. Bitte, rette mich damit! Wenn du mich leben lässest, so werden meine Nachkommen für achtzig Generationen die Nähe deiner [Palast-] Umzäunung nicht verlassen, sondern werden als deine Schauspiele aufführenden Unterthanen fungieren." Hierauf hörte der jüngere Bruder auf zu pfeifen, und der Wind legte sich wieder. Daher erkannte der ältere Bruder seines jüngeren Bruders Macht und wünschte seine Schuld zu bekennen, aber der jüngere Bruder war zornig und redete mit ihm kein Wort. Hierauf sprach der ältere Bruder, indem er [nur] ein Schamtuch 80 umhatte und mit roter Erde sowohl seine Handflächen beschmierte und sein Gesicht beschmierte, zu seinem jüngeren Bruder und sagte: "Auf solche Weise beschmutze ich meinen Körper und mache mich für immer zu deinem Possenreisser." Hierauf hob er die Füsse und ging im Tanzschritt einher und übte die Art und Weise [seiner Bewegungen] in der Qual des Ertrinkens ein. Zuerst, als die Flut an seine Füsse reichte, vollführte er die Fuss-Divination; 81

<sup>80</sup> Tafusaki, ein altes Wort für fundoshi, ein um die Lenden geschlungenes Tuch, um die Schamteile zu verdecken.

<sup>81</sup> D. h. er bewegte die Beine, wie bei der "Fuss-Divination." I und H

als sie bis an seine Knie reichte, hob er die Füsse in die Höhe; als sie ihm bis an die Oberschenkel reichte, lief er rings im Kreise umher; als sie ihm bis an die Lenden reichte, wand er seine Lenden hin und her; als sie ihm bis an die Achselhöhlen reichte, legte er die Hände auf die Brust; 82 als sie ihm bis an den Hals reichte, hob er die Hände empor und schwenkte die Handflächen hin und her, 83 Seit dieser Zeit bis jetzt hat diese Sitte nicht aufgehört.

Noch vorher kam Toyo-tama-bime hervor, und als die Zeit ihrer Niederkunft herangerückt war, bat sie den suveränen erlauchten Enkel und sprach, u. s. w., u. s. w.

Der suveräne erlauchte Enkel folgte jedoch nicht [ihrer Bitte], und Toyo-tama-bime war darüber sehr ungehalten und sprach: "Du hast auf meine Worte nicht geachtet, sondern hast mich beschämt. Deshalb sollst du von jetzt an, wenn Dienerinnen <sup>84</sup> von mir zu deinem Wohnorte sich begeben, dieselben nicht wieder [nach dem Orte ihrer Herkunft] zurückschicken, und wenn Diener <sup>84</sup> von dir nach meinem Wohnorte gelangen, so werde ich ebenfalls sie nicht wieder zurücksenden." Schliesslich nahm sie die Bettdecke, welche das treffliche Bettlager zudeckte, und Binsengras, hüllte ihr Kind darin ein und legte es auf den Strand. Sodann begab sie sich in das Meer hinein

ashi-ura, • ana-ura, zu geschehen pflegt. Näheres über diese Divinationsar ist nicht bekannt; man vermutet, dass man vielleicht die Schritte (wo?) zählte und an die gerade oder ungerade Zahl derselben eine Deutung knüpfte.

<sup>82</sup> Dies ist nach einer alten Glosse Ausdruck der inneren Qual.

<sup>80</sup> Nach einer alten Glosse soll dies das Patschen im Wasser symbolisieren, I meint, es bezeichne die Hülflosigkeit beim Ertrinken.

<sup>84</sup> Wörtlich nu-hi (vatsuko-domo) "Sklaven,"

und ging von dannen. Dies ist der Grund, warum zwischen Meer und Land kein Wechselverkehr besteht.

IV a.—In einer anderen Version heisst es: Die Angabe, dass [Toyo-tama-bime] das Kind auf den Strand hinlegte, ist falsch. Toyo-tama-bime nahm das Kind in ihre eigenen Arme und ging von dannen. Längere Zeit darauf sprach sie: "Der Spross des himmlischen erlauchten Enkels sollte eigentlich nicht hier mitten im Meere gelassen werden." Hierauf liess sie Tamayori-bime ihn [in die Arme] nehmen und schickte ihn hinaus. Zuerst, als Toyo-tama-bime sich von ihm trennte und wegging, waren ihre grollenden Worte nachdrücklich gewesen und Ho-wori no Mikoto wusste daher, dass sie sich nie wieder treffen würden. Darauf schickte er ihr als Geschenk das Gedicht, welches man bereits oben gesehen hat.

Hiko-nagisa-take U-gaya-fuki-ahezu no Mikoto nahm seine Tante Tama-yori-bime zur Gattin und erzeugte mit ihr Hiko-itsu-se <sup>85</sup> no Mikoto, sodann Ina-ihi <sup>86</sup> no Mikoto, sodann Mi-ke-iri-nu <sup>87</sup> no Mikoto, und sodann Kamu-Yamato Ihare-

<sup>85 &</sup>quot;Prinzherrlich-fünf-Strömungen," oder nach III, welcher itsu als Honorifieum und se als "älterer Bender" fasst: "Prinzherrlicher-stattlicher-älterer Bruder." Motowori's Ableitung, welcher auch Moribe folgt, von se aus shine "Reis" (itsu "stattlich") ist zu künstlich und ist nur durch das Bestreben hervorgerufen, diesen Namen mit den beiden folgenden, welche eine Anspielung auf Nahrung enthalten, in Einklang zu bringen.

<sup>86</sup> Oder Inahi, "Gekochter Reis aus Reis;" ina (ine) "Reispflanze," iki "gekochter Reis." Nach dem Kojiki begab er sich in das Meergefilde als dem Lande seiner verstorbenen Mutter (Sect. 43).

<sup>87 &</sup>quot;Teurer Herr der erlauchten Speise." Mi-ke "erlauchte Speise," iri=iw ein Kosewort "teuer," nu=nushi "Herr." Weiter unten in Variante II. sowie im KOJIKI Sect. 43, steht nur Mi-ke-nu "Herr der erlauchten Speise." Die chinesischen Zeichen ergeben die ganz unsinnige Etymologie "Drei-Haare-eintreten-Feld."

<sup>88 &</sup>quot;Göttlicher-Yamato-Ihare-Prinz." Yamato ist der Name der Provinz, wo dieser Prinz, der spätere erste Kaiser Jimmu, seine Residenz aufschlug. daher

biko <sup>88</sup> no Mikoto; im ganzen erzeugte er vier Knaben. Lange Zeit hiernach starb Hiko-nagisa-take U-gaya-fuki-ahezu no Mikoto im Palaste des westlichen Landes <sup>89</sup> und wurde in dem Misasagi auf dem Berge Ahira <sup>90</sup> in Himuka begraben.

I.—In einer Schrift heisst es: Zuerst erzeugte er den Hiko-itsu-se no Mikoto, sodann Ina-ihi no Mikoto,

in den Namen inkorporiert. Have soll "Versammhung" bedeuten und ist der Name eines Distriktes in Yamato.

Ich möchte hier auf einen Punkt anfmerksam machen, welcher noch genauer erforscht werden muss. Bei der im obigen aufgestellten göttlichen Ahnenreihe der japanischen Kaiser, welche väterlicherseits bis auf die Sonnengöttin Amaterasu Ohomikami, mütterlicherseits auf den Beherrscher des fernen Meerpalastes zurückgeleitet wird, sahen wir in die besonders wichtige Geschichte der unmittelbaren Vorfahren des ersten Kaisers, seines Vaters und Grossvaters, Elemente von zweifellos chinesischem Ursprung (Meerpalast, Drachengestalt der Toyotamabime) eintreten. Man wird daher kann fehlgehen, wenn man annimmt, dass diese Aufstellung der kompleten göttlichen Ahnenreihe der jüngeren Mythenbildung angehört, und dass die Bekanntschaft mit fremdländischen (chinesischen) Vorstellungen dabei mitgewirkt hat. Von den beiden Hauptelementen der shintoistischen Religion, dem Kult der Naturkräfte und dem Ahnenkult, halte ich, von Kleinigkeiten abgesehen, das erstere für das entschieden ursprünglichere und am reinsten japanische; für das letztere wage ich zwar keineswegs fremden Ursprung zu behaupten, weise aber darauf hin, dass beträchtliche Teile desselben, wie die Ahnenreihe vor Izanagi und Izanami, sehr späte Mache verraten, Mache zu einer Zeit, wo Japan sehon stark unter chinesischem Einfluss stand. Was liegt nun näher, denn diesem vor Abfassung des Kojiki und Nihongi schon seit Jahrhunderten wirkenden Einfluss größere Resultate zuzutranen, als wir bis jetzt direkt mit Händen greifen können? Ich meine, dass der chinesische Almenkultns in der Entwicklung der japanischen religiösen Vorstellungen wenigstens eine sehr beträchtliche Rolle gespielt hat. Es sei schliesslich erwähnt, dass auch Prof. Nobushige Hozumi in seinem Aufsatz "Der Einfluss des Ahnenkultus auf das japanische Recht," Ostasien, Februarheft 1900, S. 494 die Ansicht ausspricht, dass die Ausbildung der Ahnenverehrung in Japan durch die Einführung der chinesischen Civilisation begünstigt wurde.

89 Nishi no kuni no miya, soll identisch mit dem Takachiho no miya am Fusse des Kirishima-yama sein.

<sup>50</sup> Der Berg Ahira ist der Naka no take (Mittel-Gipfel) beim Dorfe Kamimiyau no mma im Ahira no sato, Distrikt Kimotsuki der Provinz Ohosumi (früher ein Teil von Himuka).

sodann Mi-ke-iri-nu no Mikoto, und sodann Sanu on Mikoto, der mit anderem Namen auch Kamu-Yamato Ihare-biko no Mikoto hiess. Mit dem Namen Sanu wurde er benamst, als er sich im Jugendalter befand. Später, nachdem er das Reich gesäubert und unterworfen hatte und die acht Inseln als Herrscher regierte, wurde ihm deshalb noch der Name Kamu-Yamato Ihare-biko no Mikoto beigelegt.

- II.—In einer Schrift heisst es: Zuerst erzeugte er den Itsu-se <sup>92</sup> no Mikoto, sodann Mi-ke-nu <sup>93</sup> no Mikoto, sodann Ina-ihi no Mikoto, und sodann Ihare-biko no Mikoto, welcher mit anderem Namen auch Kamu-Yamato Ihare-biko Ho-ho-de-mi no Mikoto hiess.
- III.—In einer Schrift heisst es: Zuerst erzeugte er den Hiko-itsu-se no Mikoto, sodann Ina-ihi no Mikoto, sodann Kamu-Yamato Ihare-biko Ho-ho-de-mi no Mikoto, und sodann Waka-mi-ke-nu st no Mikoto.
- IV.—In einer Schrift heisst es: Zuerst erzeugte er den Hiko-itsu-se no Mikoto, sedann Ihare-biko Ho-ho-demi no Mikoto, sodann Hiko-ina-ihi <sup>85</sup> no Mikoto, und sodann Mi-ke-iri-nu no Mikoto.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Sa-nu "Schmal-Feld." nach H aber su Honorificum, nu="Herr," ist der Name eines Ortes am Fusse des Kirishima-yama.

<sup>92</sup> Hier ohne das Honorificum IIdo. Vgl. Anm. 85.

<sup>93</sup> Vgl. Anm. 87.

<sup>94 &</sup>quot;Junger Herr der erlauchten Speise." Vgl. Anm. 87. Hier liegt wieder eine Konfusion in der Ueberlieferung vor, denn nach der Anfählung des Nittokei ist offenbar Waka-mi-ke-nu als identisch mit Mi-ke-iri-nu und verschieden von Kamu-Yamato-Ihave-biko verstanden, während nach KOJIKI Sect. 43 Waka-mi-ke-nu und Toyo-mi-ke-nu "Ueppiger Herr der erlauchten Speise" andere Namen von Kamu-Yamato-Ihave-biko sein sollen.

<sup>95</sup> Ina-ihi mit praefigiertem Honorificum hiko "prinzherrlich."

# APPENDIX.

## A.-Mythen aus dem Kojiki.

(IM NIHONGI WEGGELASSEN).

## Sect. 20:—Geschlechtslinie von Susa-no-Wo bis Oho-kuni-nushi.

[Im Haupttext des Nihongi. Seite 126, wird Oio-kuni-mushi unmittelbar als Sohn Swa-no-Wo's bezeichnet; in der Variante Seite 128 als Nachkomme in fünfter Generation von Susanowo's Sohn Ya-shima-nu].

Hierauf wohnte [Susa no Wo] der Kushi-nada-hime bei, und der Name des Kindes, welches gezeugt wurde, war Ya-shima-zi-nu-mi (Acht Inseln Beherrscher). Und nachdem er wiederum eine Tochter des [Berg-] Gottes Oho-yamatsu-mi Namens Kamu - oho - ichi - hime (Göttliche Prinzessin von Oho-ichi) geheiratet hatte, erzeugte er Kinder: den Gott Oho-toshi (Grosse Ernte) und darauf die Gottheit Uka-no-Mi-tama (Erlauchter Geist der Nahrung). Der ältere Bruder Gott Ya-shima-zi-nu-mi heiratete eine Tochter des Gottes Ohovama-tsu-mi Namens Ko-no-hana-chiru-hime (die Baumblüten fallen machende Prinzessin), und erzeugte ein Kind: den Gott Fuha-no-moji-ku-nu-su-nu. Dieser Gott heiratete eine Tochter des [Regen-] Gottes Okami Namens Hi-kaha-hime und erzeugte ein Kind: den Gott Fuka-fuchi-no-Midzu-yare-hana. Dieser Gott heiratete die Göttin Ame-no-tsudohe-chi-ne und erzeugte ein Kind: den Gott O-midzu-nu (Grosser Wasser Herr). Dieser Gott heiratete eine Tochter des Gottes Funu-dzu-nu Namens Göttin Fute-mimi (Gewaltige Ohren) und erzeugte ein Kind:

den Gott Ama-no-fuyu-kinu (Himmlischer schwingender Prinz-Herr?). Dieser Gott heiratete eine Tochter von Sashi-kunioho-no-kami (Grosser Gott des Kleinen Landes) Namens Sashikuni-waka-hime (Junge Prinzessin des Kleinen Landes) und
erzeugte ein Kind: den Gott Oho-kuni-nushi (Herr des Grossen
Landes), der mit anderem Namen heisst Gott Oho-na-muji
(der Grosse liebe Edle), mit noch anderem Namen Gott Ashihara-shiko-wo (Abschreckender Mann des Schilfgefildes), mit
noch anderem Namen Gott Ya-chi-hoko (Achttausend Speere),
mit noch anderem Namen Gott Utsushi-kuni-tama (Geist des
Landes der Lebendigen). Der [oben aufgeführten] Namen
sind es im ganzen fünf.

#### Sect. 21:-Der Weisse Hase von Inaba.

Nun hatte dieser Gott Oho-kuni-nushi <sup>1</sup> (Herr des Grossen Landes) achtzig Gott-Brüder; aber sie alle liessen das Land dem Gotte Oho-kuni-nushi, und zwar liessen sie es aus [folgendem] Grun de: Jede dieser achtzig Gottheiten hatte im Herzen den Wunsch, die Prinzessin Yakami in Inaba <sup>2</sup> zu heiraten; und sie begaben sich miteinander nach Inaba, indem sie den Gott Oho-na-muji <sup>3</sup> ihren Sack aufhucken liessen und ihn als Begleiter mitnahmen. Als sie hierauf zu dem Kap Keta gelangten, lag da ein nackter Hase. Da sprachen die achtzig Gottheiten zu diesem Hasen und sagten: "Was du thun solltest, ist: du solltest in dem Meer-Wasser

#### KOMMENTAR ZUM KOJIKI.

[Siehe Chamb. Kojiki Seite 68 bis 92. Hier soll nur das unungänglich Notwendige kurz angemerkt werden].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe 1, Kap. VII, Anm. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Name einer Provinz, nnweit Idzumo.

<sup>3</sup> Ursprünglicher Name des Oho-kuni-nushi.

hier baden, und dich auf dem Abhang eines hohen Berges niederlegen und [so] dich dem Blasen des Windes aussetzen." Darauf folgte dieser Hase der Unterweisung der achtzig Gottheiten und legte sich nieder. Wie hierauf das Salzwasser trocknete, platzte beim Blasen des Windes seine Haut allüberall am ganzen Körper, so dass er vor Schmerzen heulend dalag. Da sah der Gott Oho-na-muji, welcher zu allerletzt herankam, diesen Hasen und sprach: "Warum liegst du da und heulst?" Der Hase antwortete und sprach: "Ich war auf der Insel Oki 4 und wollte nach diesem Lande übersetzen, aber hatte keine Mittel-und-Wege, um überzusetzen. Daher täuschte ich die See-Ungeheuer 5 des Meeres und sprach: "Ich und ihr, wir wollen einen Wettstreit machen und wollen überschlagen, welche von unseren Sippen die grösste Zahl Deshalb bringet die Gesamtheit eurer Sippe hierher zusammen und lasst sie alle in einer Reihe von dieser Insel bis zum Kap Keta hinüber liegen. Dann will ich auf sie treten und im Hinüberlaufen sie zählen. Dadurch werden wir erfahren, ob meine Sippe oder die eurige grösser ist. Durch diese meine Rede wurden sie betrogen und legten sich in eine Reihe aneinander, und ich trat auf sie und zählte sie im Herüberkommen, und war gerade im Begriff ans Land herunterzusteigen, als ich sagte: "Ihr seid von mir betrogen worden.' Als ich eben diese Worte beendet hatte, da packte mich das Seeungeheuer, welches am äussersten Ende lag, und riss mir mein ganzes Kleid vom Leibe. Als ich nun deshalb hier weinte und klagte, da befahlen mir die achtzig Gottheiten, welche vor [dir] dahingingen, und instruierten mich: , Bade in dem Seewasser, und lege dich dem Wind ausgesetzt hin!' Als ich daher that, wie sie mich gelehrt

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Unweit der Küste von Idzumo und Inaba.

 $<sup>^5</sup>$  Wani,kann auch mit "Krokodil" übersetzt werden, Vgl. 1, Kap. VII, Ann. 89.

hatten, erlitt ich am ganzen Körper [diese] Verletzungen." Hierauf belehrte der Gott Oho-na-muji den Hasen und sprach zu ihm: "Geh jetzt schnell an die Mündung dieses Flusses, wasche deinen Körper in dem frischen Wasser, nimm dann den Blüten[staub] der Seggen, [welche] an der Flussmündung [wachsen], streue ihn umher und wälze dich darauf herum; dann wird dein Körper sicherlich wieder eine Haut (ein Fell) wie ursprünglich bekommen." Als daher [der Hase] that, wie ihm gelehrt worden war, wurde sein Körper wie er ursprünglich gewesen war. Dies ist der sogenannte Weisse <sup>6</sup> Hase von Inaba. Er heisst jetzt die Hasen-Gottheit. Daher sagte dieser Hase zu dem Gotte Oho-na-muji: "Diese achtzig Gottheiten sollen die Prinzessin Yakami gewisslich nicht bekommen. Obgleich du den Sack auf dem Rücken trägst, soll deine Hoheit sie bekommen."

## Sect. 22:-Berg Tema.

Hierauf <sup>7</sup> antwortete die Prinzessin Yakami den achtzig Gottheiten und sprach: "Ich will auf eure Rede nicht hören; ich bin willens den Gott Oho-na-muji zu heiraten." Daher gerieten nun die achtzig Gottheiten in Zorn, und in dem Wunsche den Gott Oho-na-muji zu töten, beratschlagten sie mit einander, und als sie am Fusse des Berges Tema im Lande Hahaki anlangten, sprachen sie [zu ihm]: "Auf diesem Berge befindet sich ein rotes Wildschwein. Wenn wir es nun herunter treiben, so erwarte und fange du es [unten]. Wenn du es nicht erwartest und fängst, werden wir dich sicherlich töten." Nach diesen Worten wälzten sie einen grossen Stein, den sie mit Feuer glühend gemacht hatten, und der einem

<sup>6 &</sup>quot;Weiss" bedeutet hier soviel wie "bloss, nackt."

<sup>7</sup> Es ist anzunehmen, dass inzwischen die achtzig Gottheiten in Inaba angekommen waren und bei Yakami-hime ihre Werbung angebracht hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Den Stein, das scheinbare Wildschwein.

Wildschwein ähnelte, hinunter. Dann, als sie ihn 8 hinab verfolgten und er ihn fing, wurde er von dem Steine verbrannt und starb. Hierauf weinte und klagte Ihre Hoheit seine erlauchte Mutter, und stieg zum Himmel empor und brachte ihre Bitte vor Kami-musubi no Mikoto, der darauf sofort Kisagahi-hime (Prinzessin Herzmuschel) und Umugi-hime (Prinzessin Venusmuschel) entsandte und ihn lebendig machen liess. Nämlich Kisa-gahi-hime zerrieb 9 und röstete [ihre Muschel], und Umugi-hime brachte Wasser und bestrich [ihn] damit wie mit Mutter-Milch, 10 worauf er ein schöner [junger] Mann wurde und von dannen ging. Hierauf, als die achtzig Gottheiten es sahen, betrogen sie ihn wieder, nahmen ihn mit sich ins Gebirge, fällten einen grossen Baum nieder, steckten in den Baum. fin welchen sie einen Spalt gemacht hatten], einen Keil und liessen [Oho-na-muji] mitten hinein treten, worauf sie den Keil entfernten und [Oho-na-muji so durch Zerquetschen] töteten. Als dann Ihre Hoheit seine Mutter ihn wieder weinend suchte, bemerkte sie ihn, spaltete sofort den Baum, nahm ihn heraus und brachte ihn zum Leben, 11 und sprach zu ihrem Sohn: "Wenn du hier verweilst, so wirst du schliesslich von den achtzig Gottheiten vernichtet werden." Darauf schickte sie ihn schleunigst nach der erlauchten Stätte des Gottes Oho-ya-biko 12 (Prinz des Grossen Hauses) im Lande Ki. Als sodann die achtzig Gottheiten ihn suchten und verfolgten und ihn erreichten und die Pfeile auflegten [um ihn zu erschiessen], entging er ihnen, indem er unter die Gabel eines Baumes tauchte, und verschwand.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kisage, Wortspiel mit ihrem Namen Kisagahi. Kisagahi ist identisch mit der jetzt akv-gahi (Arca inflata) genannten Muschel, und umugi ist die jetzige hamaguri (Cytherea Meretrix).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> D. i. mit dem milehartigen Brei, der durch das Mischen des Wassers mit der gepulverten Muschel bereitet war.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wahrscheinlich wieder mit Hülfe eines Zaubermittels, wie vorher.

<sup>12</sup> Siehe 1, Kap. VII, Anm. 45.

# Sect. 23:—Das Untere-entlegene-Land (Ne no katasu Kuni). 13

[Ihre Hoheit die erlauchte Mutter sprach zu ihrem Sohne Oho-na-muii]: ". Du musst dich nach dem Unteren-entlegenen-Lande, wo Susa no Wo no Mikoto wohnt, begeben. Sicherlich wird dieser grosse Gott dir einen Rat geben. Als er daher ihrem Befehle gemäss an der erlauchten [Wohn-] Stätte des Susa no Wo no Mikoto anlangte, kam dessen Tochter Suseribime (Prinzessin Vorwärts) heraus und sah ihn, und sie sahen einander an und heirateten sich, worauf sie wieder hineinging und zu ihrem Vater sprach: "Eine überaus schöne Gottheit ist gekommen," Sodann ging der grosse Gott hinaus, und sah nach, und sprach: "Dies ist die sogenannte Gottheit Ashihara-shiko-wo 14 (Abschreckender Mann des Schilf-Gefildes)," rief ihn sofort herein, und liess ihn in dem Schlangen-Gemach schlasen. Da gab seine Gattin Suseri-bime no Mikoto ihrem Gemahl eine Schlangen [Abwehr] Binde 15 und sagte: "Wenn die Schlangen dich beissen wollen, so treibe sie weg indem du diese Binde drei Mal schüttelst." Als er demzufolge that, wie ihm gelehrt worden war, wurden die Schlangen von selbst ruhig, so dass er nach ruhigem Schlaf [wieder unversehrt] heraus kam. Wiederum in der Nacht des folgenden Tages that [Susa no Wo seinen Gast] in das Tausendfüssler- und Wespen-Gemach hinein; aber da sie ihm wieder eine Tausend-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Siehe 1, Kap. IV, Anm. 29.

<sup>14</sup> Siehe 1, Kap. VII, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Die Art und Weise, wie Suseri-bime ihrem Geliebten gegen die Arglist ihres Vaters durch magische Mittel hilft, und ihre schliessliche Flucht mit ihm, erinnern so stark an den Jason-Medea Mythus, dass diese Erzählung in das Kapitel "A Far-travelled Tale" von Lang's Custom and Myth aufgenommen zu werden verdient. Suseri-bime erinnert speziell an Medea durch die übermässige Eifersucht, womit sie ihrem etwas zu galanten Gatten das Leben sehwer macht, so dass er schliesslich Reissaus nehmen will. Das Ende ist jedech, im Gegensatz zur Jason-Medea Geschichte, ein versöhnendes.

füssler- und Wespen-[Abwehr] Binde überreichte und ihn wie vorher belehrte, so kam er ruhig [wieder] heraus. Wiederum schoss [Susa no Wo] einen Brumm-Pfeil mitten in ein weites Gefilde, und liess ihn den Pfeil holen, und sodann, als dieser in das Gefilde hinein gegangen war, steckte er das Gefilde sofort ringsum in Brand. Als hierauf [Oho-na-muii] keine Stelle wusste, wo er hinaus gelangen konnte, kam eine Maus herbei und sprach: "Das Innere ist hohl-hohl, das Acussere ist schmal-schmal." In folge dieser Rede stampfte er mit dem Fusse auf der betreffenden Stelle, fiel hinein und verbarg sich darin, während welcher Frist das Feuer vorbei brannte. Hierauf kam die Maus heraus, indem sie in ihrem Maule den Brumm-Pfeil hielt, und übergab ihm denselben. Die Federn des Pfeils brachten die Kinder der Maus alle im Maule. Hierauf kam sein Weib Suseri-bime weinend herbei, indem sie Begräbnis-Gerätschaften trug. Der grosse Gott, ihr Vater. glaubte, dass er nun schon tot sei, ging hinaus und stand auf dem Gefilde. Da brachte [Oho-na-muji] den Pfeil und überreichte ihn ihm, worauf [dieser den ersteren] in sein Haus hineinführte, ihn in ein vielräumiges grosses Gemach hineinrief und sich von ihm die Läuse vom Kopf abnehmen liess. Als [Oho-na-muji] den Kopf [Susa no Wo's] betrachtete, sah er, dass viele Tausendfüssler darauf waren. Als hierauf seine Gemahlin ihrem Gemahl Beeren vom Muku-Baum 16 rothen Lehm gab, zerkaute dieser die Beeren des Baumes und spuckte sie mit dem rothen Lehm, den er im Munde hielt, aus, so dass der grosse Gott glaubte, er zerkaue die Tausendfüssler und spucke sie aus, worüber er in seinem Herzen [ihm] gewogen wurde und einschlief. Da ergriff [Oho-na-muji] die Haare des grossen Gottes, band sie fest an sämtliche Sparren des Hauses, versperrte mit einem von fünfhundert [Männern] zu schleppenden Felsen den Eingang des Hauses, nahm sein Weib Suseri-bime auf den Rücken, nahm des

<sup>6</sup> Aphananthe aspera. Plauch.

grossen Gottes grosses Lebens 17-Schwert und Lebens 17-Bogenund-Pfeile und ferner dessen himmlische Verkündungs-Laute 18 mit fort, und floh hinaus. Dabei stiess aber die himmlische Verkündungs-Laute gegen einen Baum, und die Erde hallte davon wieder. Als nun in folge davon der schlafende grosse Gott bei dem Geton erschrocken auffuhr, zog und riss er das Haus nieder. Während er iedoch die an die Sparren gebundenen Haare loslöste, war [Oho-na-muji] weithin entflohen. Als er ihn nun bis an den flachen Hügel des Hades verfolgte, und von weitem nach ihm blickte, rief er dem Gotte Oho-namuii zu und sagte: "Mit dem grossen Lebens-Schwert und den Lebens-Bogen-und-Pfeilen, welche du trägst, verfolge deine Halb-Brüder,19 bis sie auf den erlauchten Abhängen der Hügel liegen, und verfolge sie, bis sie in die Strömungen der Flüsse hineingefegt sind, und werde du Kerl 20 zur Gottheit, die über das grosse Land herrscht (Oho-kuni-nushi no Kami), und werde auch zur Gottheit Seele-des-sichtbaren-Landes (Utsushikuni-tama no Kami), 21 und mache meine Tochter Suseri-bime zu deiner Haupt-Gattin, 22 und errichte am Fusse des Berges Uka die Tempel-Pfeiler fest und sicher in dem untersten Felsenboden, und errichte die Ouerbalken hoch bis zum Gefilde des Hohen Himmels, und wohne da, du Kerl du 21!" Als [Oho-na-muji] nun mit dem grossen Schwerte und dem Bogen die achtzig Gottheiten verfolgte und zersprengte, verfolgte er sie, bis sie auf dem erlauchten Abhange jeden Hügels lagen, verfolgte er sie, bis sie in jede Flusströmung gefegt waren,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Der Vorsatz iku "Lebens" soll bedeuten, dass das Schwert, sowie der Bogen und die Pfeile, dem Besitzer langes Leben gewähren.

<sup>18</sup> Ame no nori-goto (天韶琴). Dem Spieler auf dieser Laute sollten wohl göttliche Inspirationen kommen.

<sup>19</sup> Sie waren von einer anderen Mutter geboren.

<sup>20</sup> Das als Pronomen der zweiten Person gebrauchte ore hat verüchtlichen Sinn.

<sup>21</sup> Siehe 1, Kap. VII, 73.

<sup>22</sup> Mukahi-me (確認), im Gegensatz zu den Nebenfrauen.

<sup>23</sup> Ko-yatsu yo!

und begann dann die Länder-Bildung. 24 Daher pflegte nun Prinzessin Yakami, wie es früher paktiert worden war, mit ihm Beischlaf. Daher brachte er die Prinzessin Yakami mit sich, aber da dieselbe sich vor seiner Haupt-Gemahlin Suseri-bime fürchtete, steckte sie das von ihr geborene Kind in die Gabel eines Baumes, und kehrte [nach Inaba] zurück. Deshalb bekam das Kind den Namen Ki-no-mata no Kami (Baum-Gabel-Gottheit); mit anderem Namen hiess es auch Mi-wi no Kami (Gottheit-der-erlauchten-Brunnen).

# Sect. 24:—Die Werbung der Gottheit Ya-chi-hoko (Acht-tausend-Speere).

Als dieser Gott Ya-chi-hoko, <sup>26</sup> im Begriff sich mit Nunakaha-hime (Prinzessin von Nuna-kaha) <sup>26</sup> vom Lande Koshi zu verheiraten, dahinging, gelangte er zum Hause der Nuna-kahahime und sang:

"[Ich] Seine Hoheit der Gott
Der achttausend Speere,
War nicht im Stande, eine Gemahlin zu finden
Im Lande der Acht Inseln; <sup>27</sup>
Und da ich hörte, dass da sei
Ein weises Mädchen
Im weitentfernten
Lande Koshi,
Und da ich hörte, dass da sei
Ein schönes Mädchen;—
So stehe ich hier.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Er setzte die Länderschöpfung fort, die durch den Tod der Izanami unterbrochen worden war.

<sup>25</sup> Einer der vielen Namen Oho-kuni-nushi's, Siehe 1, Kap. VII, 71.

<sup>26</sup> Nuna-kuha wird als ein Ortsname der Provinz Echigo betrachtet.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ya-shima-kuni, das eigentliche Japan, an dessen nördlicher Grenze das Barbarenland Koshi liegt (siehe 1, Kap. II, 19).

Sie wahrlich zu ehelichen; So gehe ich hin und her Sie zu ehelichen. Ohne auch nur die Schnur meines Schwertes Bisher losgebunden zu haben, Ohne auch nur den Schleier Bisher losgebunden zu haben, Drücke ich zurück Die von der Jungfrau Geschlossene Bretter-Thür: Während ich dastehe. Ziehe ich sie 28 vorwärts. Während ich dastehe. Singt der Nuve 29 In den grünen Bergen. Und [die Stimme des] wahren Gefild-Vogels, Des Fasanen, ertont: Der Vogel des Hofes, Der Hahn, kräht. O wie schade ist's, Dass [diese] Vögel schreien! O, diese Vögel! Ich möchte ich könnte sie krank hauen! 30 O schnellfliegender Am Himmel laufender Bote.

Die Erzählung auch

<sup>28</sup> Die Thür. Er reisst an derselben hin und her, da er zu der Jungfran eindringen will.

<sup>29</sup> Ein fabelhafter Vogel, der klagende Rufe ausstösst.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Der Ruf der Vögel kündet den nahenden Tag. In alter Zeit war es Sitte (wie z. B. noch jetzt bei vielen Stämmen in Formosa), dass der Mann seine Gelichte oder junge Frau nachts in deren Hause besuchte; beim Aubrechen des neuen Tages musste er aber wieder heimkehren. Der enttäuschte Liebhaber macht hier die die Morgendämmerung verkündenden Vögel dafür verantwortlich, dass sie ihm die ersehnte Liebesnacht wegschreien.

Von der Sache, Diese! "31

.. Deine Hoheit Gott

Hierauf sang Nuna-kaha-hime von innen, ohne dass sie erst die Thür öffnete:

Der achttausend Speere!
Da ich ein Weib bin
Wie eine [das Haupt] niederhangende Pflanze,
So ist mein Herz
Fürwahr ein Vogel auf einer Sandbank beim Gestade;
In der That wird es jetzt
Ein Regenpfeifer wohl sein.

Nachher
Wird es ein ruhiger Vogel sein.
Was [dein] Leben anbelangt,
So geruhe ja nicht zu sterben!
O schnellfliegender
Am Himmel laufender Bote,
Die Erzählung auch
Von der Sache,
Diese!"

[Zweiter Gesang der Nuna-kaha-hime].

"Wenn hinter den grünen Bergen
Die Sonne untergeht,
In der wie die Nuba-Frucht [schwarzen]
Nacht werde ich hervorkommen.
Wenn wie die Morgensonne
Lächelnd und strahlend du kommst,
Dann [sollen deine] Arme, die weiss sind

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Die letzten fünf Zeilen sind dunkel. Nach Motowori sollen sie den Sinn haben: "Möge dieser Gesang wie ein Bote zu künftigen Zeitaltern gelangen und für sie die Erinnerung an diesen Vorfall bewahren." Nach Moribe sind diese Verse Hinzufügung der officiellen Sänger, die in späterer Zeit diese Lieder als Begleitung zu Tänzen sangen.

Wie Seile aus Papiermaulbeerrinde, [Meine] wie schmelzender Schnee Weiche Brust Sanft klopfen; Und [uns gegenseitig] klopfend und uns umschlingend.

Und die Juwelen-Arme, 32

Die wahrhaften Juwelen-Arme,

Ausstreckend und [gegenseitig] zum Kopfkissen machend,

Wollen wir [miteinander] schlafen

Mit ausgestreckten Beinen.

Sprich mir nicht von Liebessehnsucht

Allzusehr,

Du Hoheit, Gott

Der achttausend Speere!

Die Erzählung auch

Von der Sache.

Diese!"

Daher pflegten sie in dieser Nacht keinen Beischlaf, aber in der Nacht des folgenden Tages pflegten sie erlaucht Beischlaf miteinander.

### Sect. 25:-Das Gelöbnis mit der Weinschale.

Wiederum war Ihre Hoheit Suseri-bime, die Hauptkönigin (Hauptgattin) dieser Gottheit, sehr eifersüchtig. Daher war ihr göttlicher Gemahl in Betrübnis, und stand im Begriff von Idzumo nach dem Lande Yamato hinaufzugehen; und wie er im vollen Anzug dastand, die eine erlauchte Hand auf dem Sattel des erlauchten Pferdes, und den einen erlauchten Fuss in dem erlauchten Steigbügel, sang er:

"Wenn ich [meine] Kleider, die so schwarz sind Wie die Nuba Frucht,

<sup>32</sup> D. i. schöne Arme.

Ganz sorgfältig

Nehme und mich darein kleide,

Und wie die Vögel der Tiefsee

Meine Brust beschaue,-

Obgleich ich meine Schwingen (Aermel) erhebe,

[Sage ich, dass] diese [Kleider] nicht gut sind,

Und werfe sie ab

Auf die Wogen an der Küste.

Wenn ich die Kleider, die so grün sind

Wie der Eisvogel,

Ganz sorgfältig

Nehme und mich darein kleide,

Und wie die Vögel der Tiefsee

Meine Brust beschaue,-

Obgleich ich meine Schwingen erhebe,

[Sage ich, dass] auch diese nicht gut sind,

Und werfe sie ab

Auf die Wogen an der Küste.

Wenn ich die Kleider, die gefärbt sind

Mit dem Safte des Färbe-baumes

Aus zerstossener Färberröte (Krapp) welche man gesucht hat

Auf dem Berg-Gelände,

Ganz sorgfältig

Nehme und mich darein kleide,

Und wie die Vögel der Tiefsee

Meine Brust beschaue,-

Obgleich ich meine Schwingen erhebe,

[Sage ich, dass] sie gut sind.

Meiner teuren

Jungschwester Hoheit!

Ob du auch sagst

Dass du nicht weinen wirst,

Wenn wie geschaarte Vögel

Ich [meine Mannen] schaare und fortgehe,

Wenn wie dahin geleitete Vögel <sup>33</sup>
Ich [meine Mannen] dahin leite und fortgehe,—
Wirst du doch den Kopf hängen
Wie eine einzeln-stehende Susuki <sup>34</sup>
Auf der Berg-stätte,
Und dein Weinen
Wird sich fürwahr erheben wie feiner Nebel
Des Morgen-Schauers.
O meiner Gemahlin Hoheit,
Die du wie junge Kräuter [lieblich und frisch bist]!
Die Erzählung auch
Von der Sache.
Diese!"

Hierauf nahm seine Kaiserin as eine grosse erlauchte Reiswein-Schale, näherte sich ihm, überreichte ihm [die Schale] und sang:

"O deine Hoheit Gott
Der achttausend Speere!
[Du], fürwahr mein [lieber] Herr
Des grossen Landes,
Da du ein Mann bist,
Hast du wahrscheinlich eine Gemahlin,
[Die lieblich ist] wie junge Kräuter,
An all den verschiedenen Landspitzen der Inseln
Die du siehst,
Und an jeglicher Küsten-Landspitze
Die du betrachtest.
Aber ich, ach!
Da ich ein Weib bin,
Habe ich keinen Mann

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Das Bild ist daher genommen, dass, wenn eine Schaar von Vögeln irgend wo sitzt, und einer auffliegt, sogleich die übrigen ihm folgen.

<sup>34</sup> Eine lange Grasart, Eulalia japonica.

<sup>35</sup> D. i. Gemahlin.

Ausser dir.

Habe ich keinen Gemahl

Ausser dir.

Unter dem Flattern

Der verzierten Umhegung,

Unter der Weichheit

Der warmen Decke.

Unter dem Rascheln

Der tuchnen Decke.-

Mit [deinen] Armen, die weiss sind

Wie Seile aus Papiermaulbeerrinde,

[Meine] wie schmelzender Schnee

Weiche Brust

Sanft klopfend,

Und [uns gegenseitig] klopfend und umschlingend

Und die Juwelen-Arme,

Die wahrhaften Juwelen-Arme

Ausstreckend und [gegenseitig] zum Kopfkissen machend,

Wollen mit ausgestreckten Beinen

Wir schlafen.

Erhebe [zum Trunk]

Den herrlichen erlauchten Reiswein!"

Nachdem sie so gesungen hatte, thaten sie [beide gegen einander] mit der Schale ein Gelübde, wobei sie [einander die Hände] auf den Hals legten, und bis zur Jetztzeit sind sie in Frieden. Dies nennt man Götter-Worte.<sup>26</sup>

# Sect. 26:—Die Nachkommen des Gottes Oho-kuni-nushi.

Nunmehr heiratete dieser Gott Oho-kuni-nushi Ihre Hoheit

<sup>36</sup> Kami-goto, nach Moribe=Unterredung über göttliche Ereignisse; nach Motowori wäre uta "Lied" zu ergänzen, und ware dies ein Gedichtgattungs-

Ta-kiri-bime (Strom-Nebel-Prinzessin), die Gottheit welche im innersten Tempel von Munakata <sup>37</sup> wohnt, und erzeugte [folgende] Kinder: den Gott Aji-shiki-taka-hiko-ne, darauf dessen jüngere Schwester Ihre Hoheit Taka-hime (Hohe Prinzessin), deren anderer Name Ihre Hoheit Shita-teru-hime <sup>38</sup> ist. Dieser Gott Aji-shiki-taka-hiko-ne ist derselbe, welcher jetzt der grosse erlauchte Gott von Kamo heisst.

Der Gott Oho-kuni-nushi heiratete ferner Ihre Hoheit Kamu-ya-tate-hime (Prinzessin Göttliches-Haus-Schild) und erzeugte ein Kind: den Gott Koto-shiro-nushi 39 (Ding-Zeichen-Herr). Ferner heiratete er die Gottheit Tori-mimi (Vogel-Ohren), die Tochter des Gottes Ya-shima-muii (Acht-Inseln-Edler) und erzeugte ein Kind: den Gott Tori-naru-mi (Vogelswachsende-Ohren). Dieser Gott heiratete die Gottheit Hinateri-nukata-bichi-wo-ikochini und erzeugte ein Kind: den Gott Kuni-oshi-tomi (Landes-grosser-Reichtum). Dieser Gott heiratete die Gottheit Ashi-nadaka, deren anderer Name Ya-kahaye-hime (Acht-Flüsse-[und]-Buchten-Prinzessin) ist, und erzeugte ein Kind: den Gott Haya-mika-no-take-sahaya-ji-nu-mi (Schnellgewaltig-tapfer-Sahaya-Herr-Herrscher). Dieser Gott heiratete Saki-tama-hime (Prinzessin Glücks-Geist), die Tochter des Gottes Ame-no-mika-nushi (Himmels-gewaltiger-Herr), erzeugte ein Kind: den Gott Mika-nushi-hiko (Gewaltiger-Herr-Prinz). Dieser Gott heiratete die Hina-rashi-bime, die Tochter des Gottes Okami. 40 und erzeugte ein Kind: den Gott Tahiri-kishi-marumi. Dieser Gott heiratete die Gottheit Iku-tama-saki-tama-hime (Prinzessin Lebens-Geist Glücks-Geist), eine Tochter des Gottes Hihira-gi-no-sono-hana-madzu-mi, und

name: "Göttergespräch-Lied," in Analogie zu solchen Ausdrücken wie "Bauern-Lied," "Höflings-Lied" etc.

<sup>37</sup> Ort in der Provinz Chikuzen.

<sup>38</sup> Siehe 2, Kap. I, 16.

<sup>39</sup> Siehe 1, Kap. VII, 88.

<sup>40</sup> Siehe 1, Kap. IV, 26.

erzeugte ein Kind: den Gott Miro-na-mi. Dieser Gott heiratete die Awo-numa-nu-oshi-hime, eine Tochter des Gottes Shiki-yama-nushi (Herr von Shiki-yama-<sup>41</sup>), und erzeugte ein Kind: den Gott Nunoshi-tomi-tori-naru-mi. Dieser Gott heiratete die Gottheit Waka-hiru-me (Jung-Tag-Weib) und erzeugte ein Kind: den Gott Ame-no-hibara-oho-shi-na-domi (Himmels-Hibara-gross-lang-Wind-Reichtum). Dieser Gott heiratete die Gottheit Toho-tsu-ma-chi-ne, eine Tochter des Gottes Ame-no-sa-giri (Himmels-Pass-Grenze), und erzeugte ein Kind: den Gott Toho-tsu-yama-zaki-tarashi (Des fernen Berg-Vorsprungs-Vollkommener).

Von dem oben erwähnten Gotte Ya-shima-zi-nu-mi bis herab zum Gotte Toho-tsu-yama-zaki-tarashi werden sie die Gottheiten der siebenzehn Generationen genannt.

## Sect. 29:—Die erlauchten Kinder des Oho-toshi no Kami (Gott der Grossen Ernte) und des Ha-yamato no Kami (Schnell-Berg-Wohnung Gott).

Nun heiratete Gott Oho-toshi die Inu-hime, eine Tochter des Gottes Kamu-iku-musu-bi (Göttlicher-Lebens-Erzeuger-Wunderbarer), und erzeugte Kinder: den Gott Oho-kuni-mitama <sup>12</sup> (Erlauchter-Geist-des-Grossen-Landes); sodann den Gott (von) Kara; sodann den Gott Sohori; sodann den Gott Shira-hi (Weisse-Sonne, oder Mukahi); sodann den Gott Hiziri.—Fünf Gottheiten.—Ferner heiratete er Kagayo-hime (Strahlende-Prinzessin), und erzeugte Kinder: den Gott Oho-kaga-yama-to-omi (Gross-strahlend-Berg-Wohnung-Grande); sodann den Gott Mi-toshi (Erlauchte-Ernte). Ferner heiratete er Ame-shiru-karu-midzu-hime, und erzeugte Kinder: den Gott Oki-tsu-hiko (Prinz des Innern); sodann Ihre Hoheit Oki-tsu-hime (Prinzessin des Innern), deren anderer Name

<sup>41</sup> Soll ein Ortsname in Echizen sein.

<sup>42</sup> Siehe 1, Kap. VII, 72.

Gottheit Oho-be-hime (Grosser-Herd-Prinzessin) ist:—dies ist die von allen Leuten verehrte Gottheit des Küchenherdes (Kama no Kami); sodann den Gott Oho-yama-kuhi, der mit anderem Namen Gott Yama-suwe-no-oho-nushi (Grosser-Herr-des-Berg-Endes) heisst:—dieser Gott residiert auf dem Berge Hiye im Lande Chika-tsu-Afumi und ist ferner der zu Matsu-no-wo in Kadzunu wohnende und die Brummpfeile gebrauchende Gott; sodann die Gottheit Niha-tsu-hi (Hof-Feuer); sodann den Gott Asuha; sodann den Gott Hahigi; sodann den Gott Kaga-yama-to-omi (Strahlend-Berg-Wohnung-Grande); sodann den Gott Ha-yama-to (Schnell-Berg-Wohnung); sodann den Gott Niha-taka-tsu-hi-no-kami(Hoher-Gott-des-Feuers-im-Hofe); sodann den Gott Oho-tsuchi (Grosse-Erde), der mit anderem Namen auch Gott Tsuchi-no-mi-oya (Erlauchter-Ahn-der-Erde) heisst.—Neun Gottheiten.—

Im obigen Abschnitt sind die Kinder des Gottes Oho-toshi, vom Gott Oho-Kuni-mi-tama herab bis zum Gott Oho-tsuchi, zusammen sechzehn Gottheiten.

Der Gott Ha-yama-to heiratete die Gottheit Oho-ke-tsuhime (Prinzessin-der-grossen-Nahrung), und erzeugte Kinder: den Gott Waka-yama-kuhi; sodann den Gott Waka-toshi (Junge-Ernte); sodann dessen jüngere Schwester die Gottheit Waka-sa-na-me (Junges-Reis-Umpflanzendes-Weib); sodann den Gott Midzu-maki (Wasser-Sprenger); sodann die Gottheit Natsu-taka-tsu-hi (Hohe-Sonne-des-Sommers), welche mit anderem Namen auch Natsu-no-me-no-kami (Weibliche-Gottheitdes-Sommers) heisst; sodann die Gottheit Aki-bime (Herbst-Prinzessin); sodann den Gott Kuku-toshi (Stengel-Ernte); sodann den Gott Kuku-ki-waka-muro-tsuna-ne (Stengel-Baumjung-Haus-Seil-Herr).

<sup>43</sup> Die der Hauptstadt nahe Provinz Afumi, im Gegensatz zu der fernen Afumi Provinz (Toho-tsu-Afumi, spr. Tötömi). Afumi (spr. Ömi) ist aus Akaumi "frische See, Süss-See," einem Namen für den Biwa See, entstanden.

Im obigen Abschnitt sind die Kinder des Gottes Ha-yama-to, vom Gott Waka-yama-kuhi bis herab zum Gott Waka-muro-tsuna-ne, zusammen acht Gottheiten.

### Sect. 36:-Gott Saruda-hiko in Azaka.

Als nun dieser Gott Saruda-hiko zu Azaka 44 wohnte, ging er [einmal] Fische fangen, wobei seine Hand von einer Hirabu-Muschel 46 mit dem Maule gepackt wurde, und er in der Salzflut des Meeres ertrank. Daher war sein Name, mit dem er genannt wurde, als er auf den [Meeres-] Boden untersank, Soko-dokumi-tama (Boden-berührender-erlauchter-Geist); der Name, mit dem er genannt wurde, als das See-Wasser empor gurgelte, war Tsubu-tatsu-mi-tama (Empor-gurgeInder-erlauchter-Geist): der Name, mit dem er genannt wurde, als sich die Schaumblasen bildeten, war Aha-saku-mi-tama (Schaumblasen-bildender-erlauchter-Geist). Hierauf gelangte [die Göttin Uzu-me], indem sie den Gott Saruda-hiko begleitete, zurück 46 und trieb sogleich die Dinge mit breiten Flossen und Dinge mit schmalen Flossen 47 sämtlich zusammen, und fragte sie, indem sie sprach: "Wollt ihr dem erlauchten Sohne der Himmlischen Gottheit ehrfurchtsvoll dienen 48? "-worauf alle Fische sämtlich erklärten, dass sie ihm ehrfurchtsvoll dienen wollten. Nur der Trepang 49 sagte nichts. Da sprach Ame no Uzume no Mikoto zu dem Trepang: "Dieser Mund, he! ist ein Mund, welcher keine Antwort giebt!", und mit diesen Worten nahm sie ihren

<sup>41</sup> Ort im Distrikt Ichishi der Provinz Ise.

<sup>45</sup> Jetzt aka-gahi (Arca inflata) genannt.

<sup>46</sup> Nach Ise, dem Heimatsland des Saruda-hiko.

<sup>47</sup> D. i. alle grossen und kleinen Fische.

<sup>48</sup> Als Nahrung.

<sup>+</sup> 海鼠 ko, jetzt namako.

Gürtel-Dolch <sup>50</sup> und schlitzte damit seinen Mund. Daher ist heutzutage der Mund des Trepang geschlitzt. Deshalb wird im erlauchten Zeitalter [eines jeden Kaisers], wenn von Shima <sup>51</sup> die ersten Erträgnisse zum Mahl [des Kaisers] überreicht werden, [vom Kaiser ein Teil derselben] den Saru-me no Kimi gewährt.

#### Sect. 65:-Der Gott von Miwa.

[Diese Mythe steht zwar im 2. Buche des Kojiki, Sect. 75, im Abschnitt der Geschichte Süjin-tennö's, erscheint aber darin als Einschiebsel und gehört ihrem Charakter nach in die eigentliche Mythologie. Im Nihokof (Buch 5) ist sie weggelassen. Zur Zeit einer Pestilenz erschien Oho-kuninushi dem Kaiser Süjin im Traum und verhiess, dass die Pestilenz aufhören würde, wenn ein gewisser Oho-tata-neko zum Oberpriester in seinem, Oho-kuni-nushi's, Tempel eingesetzt würde. Oho-tata-neko wurde gesucht und gefunden und als Oberpriester im Tempel zu Miwa, wo Oho-kuni-nushi als grosse Gottheit verehrt wird, eingesetzt. Dieser Shintoschrein, in einem alten Hain gelegen, ist einer der allerältesten und heiligsten Tempel von Japan. Die folgende Mythe ist eingeschoben zur Begründung der Beziehung zwischen Oho-kuni-nushi und Oho-tata-neko.]

Der Grund, warum dieser Oho-tata-neko genannte Mann als Kind einer Gottheit bekannt ist, war, dass die oben genannte Iku-tama-yori-bime (Lebens-Juwel-gute Prinzessin) eine schöne Erscheinung hatte, und dass hierauf ein göttlicher Jüngling, der ihre schöne Erscheinung für ohne Gleichen in der Welt hielt, um Mitternacht plötzlich [zu ihr] kam. Sie liebten sich und verweilten ehelich mit einander, und nach kurzer Weile wurde die Schöne schwanger. Da waren ihre Eltern über ihr Schwangerwerden erstaunt und fragten ihre Tochter: "Du bist ganz von selbst schwanger geworden, ohne dass du einen Mann hast. Wie kommt es, dass du schwanger bist?"

<sup>50</sup> Himo-gatana, soll unter dem Kleide, im untersten Gürtel, getragen worden sein.

<sup>51</sup> Kleine Provinz, östlich von Ise.

Sie antwortete: "Ich bin ganz natürlicher Weise schwanger geworden, indem ein schöner Jüngling, dessen ich nicht kenne, jede Nacht zu mir kommt und bei mir Da nun ihre Eltern den Mann zu kennen wünschten, unterwiesen sie ihre Tochter mit den Worten: "Streue vor dem Bettlager roten Lehm umher, stecke eine Strähne Hanf durch eine Nadel und stich sie in den Saum seines Gewandes ein." Als sie hierauf, wie unterwiesen, gethan hatte, und man am folgenden Morgen nachsah, da war der durch die Nadel gesteckte Hanffaden durch das Loch des Thürhakens hindurch nach aussen gezogen, und es waren nur noch drei Windungen (mi-wa = 勾) von dem Faden zurückgeblieben. Da sie nun den Umstand wussten, dass er durch das Loch des Thürhakens hinausgegangen war, und dem Faden folgend auf die Suche gingen, [sahen sie, dass dieser] nach dem Berge Miwa hinging und im Tempel der Gottheit aufhörte. Hieraus erkannten sie, dass [das gezeugte Kind, Oho-tata-neko] das Kind der betreffenden Gottheit sei. Daher, weil von dem Faden drei Windungen (mi-zex) zurückgeblieben waren, nannte man diesen Ort Miwa.-Dieser erwähnte Ohotata-neko no Mikoto ist der Ahn der Kimi von Miwa und der von Kamo.

## B.—Aus dem Küjiki.

## Stammtafel der ältesten Götter.

(Zu Buch 1, Kap. I, Anm. 38.)

"Nun entstand auf dem Gefilde des Hohen Himmels ein Gott mit dem Namen

Ame – yudzuru – hi ame n) sa – giri Himmel übertragen Sonne Himmel's dicker Nebel Kuni – yudzuru – tsuki kuni no sa – giri Land (Erde) übertragen Mond Landes dicker Nebel

no Mikoto Hoheit

welcher allein entstand. Nach ihm wurden zwei Generationen von zugleich entstandenen Göttern (俱生二代 tomo ni narimaseru futa-yo) und fünf Generationen von gepaarten Gottheiten (耦生五代 narabi-maseru itsu-yo oder takuhi-nareru itsu-hashira no mi-yo) geboren. Diese bilden [zusammen] die sogenannten sieben Götter-Generationen (神世七代).

# Genealogie des Zeitalters der Götter (神 代 系 紀):

Der himmlische Ahn Ame-yudzuru-hi ame no sa-giri Kuniyudzuru-tsuki kuni no sa-giri no Mikoto.

## Erste Generation (一代).

Zugleich entstandenc himmlische Götter (俱生天神):

Ame no mi-naka - nushi no Mikoto Himmel hehr Mitte Herr Hoheit (auch Ame no Toko-tuchi no Mikoto genannt).

*Umashi – ashi – kabi hiko – ji no Mikoto* Angenehm Schilf Schoss Prinz traut Hoheit

## Zweite Generation (二代).

Zugleich entstandene himmlische Götter (俱生天神):

Kuni no toko – dachi no Mikoto Land ewig stehend Hoheit

(auch Kuni no sa-dachi no M., oder Kuni no sa-dachi no M., oder Ha-ko-kuni no M. genannt).

Toyo – kuni – nushi no Mikoto Ueppig Land Herr Hoheit

(auch Toyo-kun-nu no M., oder Toyo-ku-fushi-nu no M., oder Uki-fu-nu-toyo-kuhi no M., oder Toyo-kuhi-wake no M. genannt).

EIN ZWEIG (B) wake " Zweigfamilie?"):

Ame – ya – kudari no Mikoto Himmel acht herabsteigen Hoheit

## Dritte Generation (三代).

Himmlische Götter als Paare geboren (耦生天神):

Tsunu – guhi no Mikoto Horn Pfahl Hoheit

(auch Tsunu-tatsu-dama no M. genannt).

#### EIN ZWEIG:

Ame – mi – kudari no Mikoto Himmel drei herabsteigen Hoheit

## Vierte Generation (四代).

Himmlische Götter als Paare geboren:

U – hiji – ni no Mikoto (auch U-hiji-ne no M.) Schlamm Erde teuer Hoheit

> Su – hiji – ni no Mikoto, Sand Erde teuer Hoheit

seine jüngere Schwester (auch Su-hiji-ne no M.)

#### EIN ZWEIG:

Ama – ahi no Mikoto Himmel treffen Hoheit

## Fünfte Generation (五代).

Himmlische Götter als Paare geboren:

Oho – toma – hiko no Mikoto Gross Matte Prinz Hoheit (auch Oho-to no ji, eder Oho-tomv-ji, eder Oho-to-ma-hiko).

*Oho – toma – be no Mikoto,* Gross Matte Weib Hoheit

seine jüngere Schwester (auch Oho-to no be, oder Oho-tomu-be, oder Oho-to-ma-bime).

#### EIN ZWEIG:

Anw - ya - ho - hi no Mikoto Himmel acht hundert Tage Hoheit (Gott der vierten Generation des allein entstandenen Himmelsgottes).

## Sechste Generation (六代).

Himmliche Götter als Paare geboren:

Atvo - kashiki - ne no Mikoto
O! ehrfurchtgebietend teuer Hoheit
(auch Awa-nagi no M., oder Omo-taru no M.)

Aya – kashiki – ne no Mikoto
Ah! ehrfurchtgebietend teuer Hoheit
seine jüngere Schwester (auch Kashiko-ne no M., oder Ka-kari-hime no M.)

## EIN ZWEIG:

1a - so vorodzu tama Mikoto Himmel Myriaden Geister Hoheit achtzig (Gott der fünften Generation des alleinstehenden Himmelsgottes).

## Siebente Generation (+ ft).

Himmlische Götter als Paare geboren:

Mikoto Izanagi 110 Einladender Herr Hoheit

Isanami 110 Mikoto. (seine jüngere Schwester). Einladende Frau Hoheit

#### EIN ZWEIG:

mi - musubi no Mikoto Hoch hehr Erzeuger Hoheit

(auch Taka-gi no M., Gott der 6ten Generation des allein entstandenen Himmelsgottes).

#### IHRE KINDER:

Ame omohi kane 110 Mikoto Himmel Gedanken zusammenfassen Hoheit (Ahn der Achi no Hafuri von Shinano).

#### FERNER:

Ame 110 futo dama 110 Mikoto Himmel gross Juwel Hoheit (Ahn der Imibe no obito).

#### FERNER:

oshi Mikoto hi Ame 110 110 Sonne Hoheit Himmel ertragen (Ahn der Oho-tomo no murazi; auch Kami-za-hi no M. genannt).

#### FERNER:

Ame no kamu – dachi no Mikoto Himmel Gott stehen Hoheit (Ahn der Yamashiro no atahi).

### SODANN WAR DA:

Kanu – mi – musubi no Mikoto Göttlich hehr Erzeuger Hoheit (anch Kami-musubi no M.)

#### KINDER:

Ame no mi-ke - mochi no Mikoto Himmel hehr Nahrung haben Hoheit (Ahn der Kii no atahi).

#### FERNER:

Ame no michi - ne no Mikoto Himmel Weg teuer Hoheit (Ahn der Kahase no miyatsuko).

#### FERNER:

Anc no kami - tama no Mikoto Himmel göttlich Juwel Hoheit (Ahn der Kadonu no Kamo no agata-nushi).

#### FERNER:

Iku – musubi no Mikoto Leben Seele Hoheit (Ahn der Wi-tsukahi no murazi).

#### SODANN WAR DA:

Tsu – haya – musubi no Mikoto Hafen schnell Seele Hoheit

#### KINDER:

Ichi - chi - tama (oder musubi) no Mikoto Markt tausend Seele Hoheit

## [DESSEN] KIND:

Kogoto – musubi no Mikoto Schwangerschafts (?) – Seele Hoheit

[Kogoto, Etym. unbekannt. Im Text zu S. 113, Anm. 75 與台, d. i. "Schwangerschaft verursachend," daher Etym. vielleicht ko-goto "Kind-Sache," d. i. Schwangerschaft.]

## [DESSEN] KIND:

Ama no Ko-yane no Mikoto Himmel Kind-Dach Hoheit (Ahn der Nakatomi no murazi).

#### FERNER:

Take - chi - nokori no Mikoto Tapfer Milch Ueberbleibsel Hoheit (Ahn der Sofu no agata-nushi).

#### SODANN WAR DA:

Furu – tama (oder musubi) no Alikoto Schütteln Seele Hoheit

#### KINDER:

Saki – tama no Mikoto Glück Juwel Hoheit (Ahn der Kamori no murazi).

#### FERNER:

Ame no oshi – tate no Mikoto Himmel ertragen stehen Hoheit (Ahn der Maki-muku no kannushi).

#### SODANN WAR DA:

*Yorodzu – tama* (oder *musubi*) *no Mikoto* Myriade Scele Hoheit

#### KIND:

Ama no koha - kaha (oder tsuyo - kaze) no Mikoto."
Himmels hart Fluss stark Wind Hoheit
(Ahn der Taka-miya no kannushi).

## C.—Aus dem Idzumo-Fūdoki, '

## 1.—Die Sage vom Landziehen. 2

DER DISTRIKT OU.

Was den Grund anbelangt, warum man [diesen Distrikt]
Ou nennt, so kündet seine Hoheit Ya-tsuka-midzu-omi Tsunu:
"Das Land Idzumo, wo viele Wolken aufsteigen, 3 ist doch ein sehmaltuchiges 1 junges Land. Das ursprüngliche Land ist klein angelegt. Darum will ich eine neue Anlage daran hinzunähen."
So sprach er; und als er nach dem Vorgebirge des wie eine Taku-Decke [weissen] Shiragi 5 hinschaute, ob es dort vielleicht einen Ueberfluss an Land gäbe, sprach er zu sich: "Es giebt einen Ueberfluss an Land," und räumte weg mit einem Spaten

#### KOMMENTAR ZU DEN FUDOKI.

¹ Topographische Aufzeichnungen über die Provinz Idzumo. Vollendet 733, 2 Bde. Es ist das einzige vollständig erhaltene von den echten alten FÜDOKI. Die übrigen sind nur bruchstückweise erhalten. Ich citiere nach der von Motowori Öhira revidierten Ausgabe von 1806.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kuni-biki. Ed. Öhira, fol. 4-6. Bei der Interpretation dieses überaus sehwierigen Stückes ist mir Prof. K. Tsuboi's Beistand von grösstem Nutzen gewesen. Herr Prof. Tsuboi hat auch die Karte hierzu entworfen.

<sup>3</sup> Ya-kumo-tatsu, Makura-kotoba zu Idzumo, siehe Seite 125, Anm. 19.

<sup>4</sup> 狭布之 sa-nu no "schmaltuchig" ist nur Epitheton zu waka "jung": jung und niedlich, wie schmales Tuch niedlich ist.

<sup>5</sup> Shiragi, ein Staat in Korea, vgl. S. 134, Anm. 46. Taku-busuma "Schlaf-

zwie der Raum zwischen den Brüsten eines Mädehens,6 und teilte es mit Stössen ab zwie man gegen die Kiemen grosser Fische stösst, 7 und schnitt es auseinander zwie Fahnen-Susuki, 8 und befestigte ein dreifach gezwirntes Tau daran und zog es so schwankend zwie vom Reif geschzwärzte Tsudzura,9, und so langsam zwie ein Flussschiff mit den Worten: "Komm, Land! Das so hinzugenähte Land liegt zwischen dem äussersten Ende 10 von Kodzu 11 und dem Vorgebirge des zwielgebauten 12 Kidzuki. 13 Der auf solche Weise eingerammte

decke aus Papiermaulbeerrindenzeug" ist als Epitheton zu shira "weiss" im Namen Shiragi gesetzt, weil ersteres weiss ist. Blosses Wortspiel.

- 6 Wotome no muna-suki-torashite. In der Redensart suki-toru "mit dem Spaten wegrünmen" ist suki wortspielend auch als suki "Zwischenraum" genommen, nuna-suki der Raum zwischen den beiden Brüsten.
- 7 Ofuwo no kida "Kiemen grosser Fische," vergleichendes Epitheton zu tsuki-wakete, weil man grosse Fische gewöhnlich durch Stösse gegen die Kiemen tötet. Man beachte die interessante Kontraktion ufuwo aus oho-mvo.
- 8 Hata-susuki hofuri-wakete, Susuki Miscanthus sinensis, (Anders); hata-susuki "Fahnen-Susuki," d. h. wie Fahnen ausschende blühende Susuki. Da die blühende Susuki Achren (ho) hat, so ist dieses Wort als Epitheton zur Silbe ho des Wortes hofuri "zerschneiden" gesetzt. Es liegt also kein eigentliches Gleichnis, sondern nur ein Spiel mit Klängen vor.
- <sup>9</sup> Shimo-kuru-tsudzura hena-hena ni, "Geschwärzt" d. i. "reif geworden." Die altjapanische tsudzura entspricht der späterjapanischen knzu-kudzura (Pueraria Thunbergiana), aus deren Wurzel das Stärkemehl Kuzu bereitet wird. Sie reift im Spätherbst, und ist dann sehr biegsam und zähe, und ihr Name ist deshalb als Epitheton zu hena-hena gesetzt.
  - 10 Uchi-tuhe.
- <sup>11</sup> Im selben Födekt wird, im Distrikt Tatenuhi, ein Kodza-shima erwähnt; feiner ein Kodza no hama "Strand von Kodza," 100 Bu (Schritte) breit, an der Grenze der beiden Distrikte Idzumo und Tatenuhi.
- <sup>12</sup> Yahoni "viel-gebaut," Epitheton zu Kidzuki, Kitsuki, indem man letzteren Lautkomplex in der Bedeutung kitsuku "bauen" auflässt.
- <sup>13</sup> Kidzuki no missaki. Im Abschnitt über den Distrikt Idzumo werden im IDZUMO-FÜDOKI Misaki no ama-ko "Fischerleute von Misaki" erwähnt. Misaki bezeichnet das Küstenland des Idzumo Distriktes. (Idzumo ist nämlich auch der Name eines Distriktes in der Provinz Idzumo. Er heisst jetzt Shutto).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Kashi, phonetisch geschrieben, von imklarer Bedeutung. Wahrscheinlich ist es aber ein "Pfosten," an dem ein Schiff festgehalten wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Vgl. IDZUMO-FÜDOKI Distrikt Ihishi: "Der Sahime-yama liegt <sup>51</sup> Ri 140 Bu westlich vom Gunke und bildet die Grenze zwischen den Provinzen Ihani und Idzumo." Jetzt nennt man diesen Berg 三 紙 Sambe.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sono no naga-hama; im IDZUMO-FÜDOKI (Distrikt Idzumo): "Sono [no hama]. 3 Ri 100 Bu lang, 1 Ri 200 Bu breit, mit vielen Kiefern." Dieser Strand liegt au der Grenze zwischen den zwei Distrikten Idzumo und Kamudo.

<sup>17</sup> Kita-do Saki no kuni, d. h. das Land Saki im Norden, Unbekannt.

<sup>18</sup> Derselbe Wortlant wie oben.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Vgl. IDZUMO-FÜDOKI (Distrikt Akika): "Fluss Sada. Die östliche Quelle ist der sogenannte Toku Fluss im Shimane Distrikt. Die westliche Quelle entspringt im Dorfe Watari des Distriktes Akika. Die beiden Flüsse vereinigen sieh, und ergiessen sieh, südlich fliesend, in den Sada See. Dieser See misst 7 Ri im Umfange, hat Fluna (Fisch, Carassius auratus), und ein [anderer] See setzt ihn in Verbindung mit dem Meere. Der [letztere] See ist 150 Bu lang, 10 Bu breit." Das Land Sada umfasst das ganze Flussgebiet des Flusses Sada.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> 瓦波 Ra-ha, von Einigen Sunami gelesen; das Idzumo-füdoki-kō (Mscr.) hat 農波 Su-nami; das Idzumo-füdoki-kanafumi dagegen emendiert in Oki (湿 岐). Raha oder Sunami sind unbekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Nicht genau bestimmbar. Das Idzumo-füdoki erwähnt aber im Shimane Distrikt einen Tempel Kwami.

<sup>22</sup> Vgl. Idzumo-fūdoki (Distrikt Shimane): "Tayuki no hama, Strand

# 2.—Die Göttergrotte. 28

Das Kamu-zaki (Götter-Kap) in Kaka. 29 Daselbst befindet sich eine Felsengrotte, die etwa zehn

von Tayuhi, 50 Bu breit. Man fängt dort Thunfische." Und weiter: "Toyuhi no ma, Bucht von Tayuhi, 42 Bu breit. Es können etwa zwei Schiffe darin ankern." "Toyuhi no saki, Kap Tayuhi. Am Strande befindet sich eine Grotte, 10 Fuss hoch, deren Umfang an der hinteren Seite 30 Bu misst. Zwei Hinoki Bänne (Chamaceyparis obutosa) stehen daselbst."

<sup>23</sup> Koshi no Tsutsu no misaki, unbekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Vgl. IDZUMO-FÜDOKI (Distrikt Shimane); "Miho no saki; Miho no hame, 160 Bu breit. Im Westen steht ein Tempel, im Norden sind Volkshäuser. Man fängt dort Thunfische."

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Yomi no shima, die Seite 48, Anm. 29 besprochene Nehrung im Nordwesten des Ahimi Distriktes der Provinz Hahaki.

 $<sup>^{26}</sup>$  Oho-kami no take,jetzt Daisengenannt, der höchste Berg im San-in-dō Gebiet.

<sup>27</sup> Oue, Ausruf der Erleichterung nach überstandener Mühe, etwa "uff!"

<sup>25</sup> Editio Ohira, fol. 31, b.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Zur Begriindung des Namens Kaka lesen wir fol. 20 eine kürzere Variante dieser Sage: <sub>30</sub> Der Gan Kaka liegt 24 Ri 160 Bu nordwestlich vom Gunke (d. i. Rathaus des Distriktes). Hier hat der grosse Gott von Sada seinen Sitz. Als seine erlauchte Mutter Kisakahi-hime no Mikoto, Tochter des Kami-musubi no Mikoto, mit den Worten: "O, dies ist eine dunkle Grotte!" mit dem goldnen Bogen hindurchschoss, wurde es [darin] leuchtendschimmernd (teri-kakayakeri). Daher nenut nam es Kaka ("Schimmer")."

Fuss hoch ist und einen Umfang von 502 Bu <sup>30</sup> hat. Sie erstreckt sich in der Richtung von Ost nach West, und hat im Norden ein Loch.

Dies ist der Geburtsort des sogenannten grossen Gottes von Sada. 31 Als er eben geboren werden sollte, verschwanden der Bogen und die Pfeile [seiner göttlichen Mutter]. Da wünschte seine erlauchte Mutter Kisakahi-hime, die Tochter des Kami-musubi no Mikoto: "Mögen der Bogen und die Pfeile, welche verloren gegangen sind, wieder zum Vorschein kommen, wenn mein erlauchter Sohn ein Heldengottsohn ist." Da kamen ein Bogen und Pfeile aus Horn vom Wasser getrieben hervorgeflossen. Da sagte der geborene erlauchte Sohn: "Dieser Bogen und die Pfeile sind nicht die meinigen," und warf sie weg. Da kamen ein Bogen und Pfeile aus Gold hervorgeflossen. Da wartete er [bis sie zu ihm heran geflossen kamen], ergriff sie, und mit den Worten "Es ist eine dunkle Grotte" schoss er [durch die Grotte] hindurch. Der Tempel seiner erlauchten Mutter Kisakahi-hime befindet sich hier. Wenn die Leute der Jetztzeit in die Nähe dieser Grotte gehen, so pflegen sie immer [durch starkes Auftreten] ein donnerndes Geräusch zu machen. Wenn man nämlich leise-schleichend geht, so erscheint der Gott und erregt Sturmwind 32 und macht, dass die Schiffe umschlagen. 53

 $<sup>^{30}</sup>$  Ein Bu #5 ,, Schritt" war gleich 5 S'asku ,, Fuss," Der alte, sog. Tembyō-shaku, war aber nur 0,978 des jetzigen Shaku, 5 alte Shaku also=4,89 jetzige,=1.48 Meter. 1 Rihatte 360 Bu, 1 Tembyō-Ri war also=1760,4 Shaku,=533,48 Meter.

<sup>31</sup> Sada no Oho-kami, auch Sada-hiko no Kami genannt, identisch mit Savuda-hiko.

<sup>32</sup> Haya-ji "schneller Wind."

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Dieser Abschnitt, von "Dies ist der Geburtsort" bis zu Ende, ist im Original mit kleineren Zeichen geschrieben, weil er nicht zum eigentlichen Text des FÜDOKI gehört, sondern eine zum Text hinzugefügte Note bildet. Solche Noten, die wir als Ur-Kommentar bezeichnen könnten, haben ungefähr dasselbe Alter wie der Text selbst.

## 3.—Der Stein Gott am Berge Kaminabi. 34

Der Berg Kaminabi liegt 6 Ri 160 Bu nordöstlich vom Gunke, 35 ist 1205 Fuss hoch, hat einen Umfang von 21 Ri 180 Bu.

Im Westen des Berges war ein steinerner Gott, Höhe desselben 10 Fuss, Umfang desselben etwa 10 Fuss. Daneben befanden sich ungefähr mehr als hundert kleine steinerne Götter. Nach einer Ueberlieferung der Alten kam Ame no Mikaji-hime no Mikoto, die Gemahlin des Aji-suki-taka-hiko 30 no Mikoto, und nahm ihren Sitz im Dorfe Taku, und gebar hier den Taki-tsu-hiko 31 no Mikoto. Da unterwies [die Muttergöttin ihren Sohn, den sie eben gebären wollte] mit den Worten: "Diese Stätte liegt dem Tempel deiner Hoheit gerade gegenüber. Ich finde es gut, dich hier zu gebären." Der sogenannte Stein-Gott ist mithin die Seele 36 des Takitsu-hiko no Mikoto. Wenn man [diesen steinernen Gott] in der Zeit der Dürre um Regen anfleht, so lässt er immer regnen.

# 4.—Der stumme Aji-suki-taka-hiko, und die Benennung des Gaues Mitsu. 39

Der Gau Mitsu 40 liegt 25 Ri weit südwestlich vom Dis-

<sup>34</sup> Ed. Ohira, fol. 45.

<sup>35</sup> 郡家 gun-ke "Distrikt-Haus," wo der Statthalter des Distrikts residiert.

<sup>56</sup> Vgl. Buch 2, Kap. I, Ann. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Zu diesem Namen vgl. man den der Göttin Taki-tsu-hime (oder Tagi-tsu-hime), wohl "Prinzessin Wasserfall;" sie wird als Tochter Susanowo's bezeichnet. Taki-tsu-hiko wäre "Wasserfall-Prinz," was zu seiner Rolle als Regen spendender Gott gut passt.

<sup>38</sup> a mi-tama " erlauchter Geist, Seele."

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ed. Ohira, fol. 69 b.

triktgebäude. Aji-suki-taka-hiko no Mikoto, der Sohn des grossen Gottes Oho-na-muchi no Mikoto, weinte noch im Alter, wo ihm ein acht Spannen langer Bart gewachsen war,41 bei Tag und bei Nacht, und vermochte nicht zu sprechen. Da nahm der Gott Vater den Sohn mit sich auf ein Boot und machte mit ihm eine Lustfahrt um die achtzig Inseln herum und tröstete ihn. Doch das Weinen hörte nicht auf. Im Traume flehte 42 der grosse Gott [Oho-na-muchi], dass ihm die Ursache des Weinens seines Sohnes kund gethan werde. So flehte er im Traume. In derselben Nacht träumte ihm, dass sein Sohn spreche; und als er aufgewacht war und ihn fragte, da sagte der Sohn: "Mitsu." Und als er dann ihn fragte: "Welchen Ort nennst du Mitsu?," da ging der Sohn von dem Angesicht des Vatergottes hinweg, schritt über den Steingeröllfluss 43 und gelangte auf einen Abhang und blieb daselbst, und sagte: "Hier ist's." Dann schöpfte er an der Mündung [des Flusses] dort Wasser heraus und wusch sich. Ehe daher die Kuni no Miyatsuko,4 um die göttliche Glückwunschrede herzusagen, bei Hofe erscheinen. schöpfen sie hier Wasser heraus und benutzen es erst. Demgemäss essen auch in der Jetztzeit schwangere Frauen nicht

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Vgl. Seite 62, wo vom Grossvater dieses Gottes, nämlich von Susa no Wo, genau dieselbe Schilderung gegeben ist!

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Zu wem gefleht wird, ist hier ebensowenig, wie oben in der Erzählung von der Grotte, augegeben. Vielleicht ist das Flehen an Kami-musubi gerichtet.

<sup>43</sup> Ishi-kaha.

<sup>\*\*</sup> Die "Häuptlinge des Landes," nämlich des Landes Idzumo. Wenn ein neuer Kuni no miyutsuko ins Amt eintrat, so begab er sich nach der Hauptstadt, empfing dort gewisse Geschenke, kehrte nach Idzumo zurück und führte ein Jahr lang ein rituell reines Leben. Dann ging er mit vorgeschriebenen Geschenken (Schwert, Edelsteinen etc.), die zuvor im Wasser der Wasserstauung des Flusses von Mitsu, d. h. der oben erwähnten Mündung des Steingeröllflusses, gewaschen worden waren, wieder an den Hof und recitierte daselbst vor dem Kaiser die göttliche Glückwunschrede, Kamu-gopsto, des Landeshäuptlings von Idzumo. Dieselbe ist eines der Nontro oder

den Reis dieses Dorfes. Denn wenn sie davon essen, so können die Kinder, welche sie gebären, nicht sprechen. Daher heisst der Ort Mitsu.

# 5.—Der einäugige menschenfressende Dämon. \*

Der Gau Ayo; 13 Ri 80 Bu südöstlich von dem Distrikthause. Nach der Ueberlieferung der Alten hielt ein Mann über das Wasser-Feld auf dem Berge, das er kultivierte, Wache. Da kam ein einäugiger Dämon ir und frass den Sohn des Bauern. Die Eltern des Sohnes hatten sich in ein Bambusgebüsch versteckt. Da bewegten is sich die Bambusblätter. Da schrie der Mann, welcher eben gefressen wurde: ayo, ayo! Daher heisst der Ort Ayo.

## D.—Aus dem Hyūga-Fudoki. 1

## Ueber den Bezirk Chiho.

Was den Bezirk Chiho im Distrikt Usuki anbelangt, [so heisst es]: Als Seine Hoheit Ama-tsu-hiko-ho no Ninigi auf dem Gipfel Futa-nobori von Takachiho in Himuka vom

Rituale, No 27 meiner Ausgabe. Die Landeshäuptlinge von Idzumo betrachten sich als Nachkommen des Gottes Ame no Ho-hi.

<sup>45</sup> 被 村 kono mura bedeutet hier wohl "Dörfer dieses Gaues."

<sup>46</sup> Ed. Ohira, fol. 82 b.

<sup>47</sup> Ma-hitotsu no oni. Oni "Dümon, Teufel."

<sup>48</sup> 動之, hier ayogeri gelesen, vom Verbum ayogu=ayugu. Es liegt also schon in diesem Verbum ein wortspielender Hinweis auf Ayo.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Etwa "O weh, O weh!" Vgl. S. 10, Anm. 32 die Interjektionen aya, avo.

¹ Topographie der Provinz Hyūga, altjapanisch Himuka (Sonnen-zugewendet). Die folgenden Texte gründen sich auf Prof. Kurida's Ausgabe der bruchstückweise erhaltenen sogenannten Kofūdoki "Alten Fūdoki:" 古風土記述文2 Ble, 1898.

Himmel herabstieg, da war der Himmel ganz dunkel, Tag und Nacht nicht zu unterscheiden, die Menschen verirrten sich auf den Wegen, und die Farben der Dinge waren schwer von einander zu unterscheiden. Da waren [zwei] Tsuchigumo z mit Namen Oho-hashi und Wo-hashi. Die beiden sprachen zu seiner Hoheit dem erlauchten Enkel: Wenn Eure Hoheit mit der erlauchten Hand tausend Aehren von Reis auszieht, daraus ungehülsten Reis macht und denselben nach allen Himmelsgegenden verstreut, so wird es sicherlich hell werden. Als er, wie Oho-hashi und Wo-hashi gesagt hatten, tausend Aehren Reis abzog und sie als ungehülsten Reis verstreute, klärte sich der Himmel auf, und Sonne und Mond schienen weit und breit. Daher nennt man [den Ort] Takachiho no Futa-nobori no mine. 3 Die Späteren verwandelten den Namen in Chiho.

## E.-Aus dem Yamashiro-Fūdoki.

## 1.—Der Kamo Tempel.

Der Gott, der im Tempel des grossen Gottes in Kamo verehrt wird, ist Kamo-Take-Tsunumi no Mikoto, der auf dem Gipfel des Takachiho in So in Himuka vom Himmel herabstieg. Er nahm seinen Sitz, vor dem Kaiser Kamu-Yamato-Ihare-biko i vorantretend, auf dem Gipfel des Berges Katsuragi in Oho-Yamato (Gross-Yamato). Von hier siedelte er allmählich nach Kamo in Okata in der Provinz Yamato über. Er ging am Flusse Yamashiro-gaha hinunter und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit den Zeichen "Erd-Spinne" geschrieben, und auch gewöhnlich etymologisch so verstanden. Doch ist dies eine Volksetymologie. Die wahre Bedentung ist: "sich in der Erde Verbergende," d. h. Erdhöhlenbewohner.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Der Doppel-Aufstieg Gipfel Takachiho," weil Sonne und Mond beide außtiegen. Vgl. aber Buch 2, Kap. III, Ann. 3.

<sup>1</sup> Jimmu-tenno.

gelangte an die Zusammenflussstelle der Flüsse Katsunu-gaha und Kamo-gaha. Da blickte er über den Kamo Fluss hin und sagte: "Dieser ist zwar schmal und klein, doch ist er ein klarer Fluss von einem Steingeröllfluss," und er nannte ihn Ishikaha no Se-mi no o-gaha "das bett-durchsichtige Flüsschen des Steingeröllflusses," und an diesem Flusse hinaufgehend, hielt er sich am Fusse des Nordberges im Lande Kuga auf. Seitdem nennt man [den Gott] Kamo. Kamo-Take-Tsunumi no Mikoto vermählte sich mit Kamu-ika-koya-hime von Kaminu im Lande Taniha. Die von ihr geborenen Kinder heissen: Tama-yori-hime im bett-durchsichtigen Flüsschen des Steingeröllflusses sich ergötzte, kam ein mit roter Erde angestrichener Pfeil vom Oberlauf her herabgeflossen. Sie nahm ihn und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Solche tautologische Ausdrücke sind im feierlichen altjapanischen Stil, besonders in den Norito, sehr beliebt. Die jap. Flüsse führen meist sehr viel Steingeröll mit.

<sup>3</sup> Juwel-guter-Prinz.

<sup>4</sup> Juwel-gute-Prinzessin.

<sup>5</sup> 丹後失 ni-nuri-ya. Man vergleiche zu dieser Geschichte, worin der rote Pfeil offenbar den Phallus symbolisiert, die folgende über Oho-na-muji erz\(\text{i}\)hlte Mythe in Sect. 51 des Kojiki, im Abschnitt \(\text{i}\)ber den ersten Kaiser Jimmu;

n Aber als [Kamu-vamato-ihare-biko] nach einer Jungfran suchte, die er zu seiner kaiserlichen Hanptgemahlin machen könnte, sprach Seine Hoheit Oho-kume: "Es giebt hier eine Jungfran, welche man das erlanchte Kind einer Gottheit nennt. Der Grund, warum sie das erlauchte Kind einer Gottheit genannt wird, ist folgender: Die Tochter des Midzu-kuhi von Mishima, Namens Seva-datara-hime, wurde wegen ihrer Schönheit vom Gott Oho-mononushi von Miwa [d. i. Oho-na-muji] bewundert, der sich, als diese Jungfran gerade auf dem Abtritt war, in einen rotbestrichenen Pfeil verwandelte und aus dem Abtritt von unten her in die Scheide der Jungfran fuhr. Da erschrak die Jungfran, stand auf und lief erschrocken davon. Wie sie nun den Pfeil mitnahm und neben ihr Schlaflager legte, verwandelte sich derselbe plötzlich in einen schönen Jüngling, der darauf die Jungfran ehelichte und ein Kind erzengte mit Namen Hoto-tatara-i-susugi-hime (hoto Scheide, tatora vom Namen der Mntter hergenommen, i-susugi erschrocken) no Mikoto, oder mit anderem Namen Hime-tatara-i-suke-yori-hime (Prinzessin-Tatara-erschrocken-gute-Prinzessin).-Dies ist eine spä'ere Veründerung des Namens, weil man die Er-

steckte in neben ihr Bettlager [in den Boden]. Schliesslich wurde sie durch Einfluss desselben schwanger und gebar einen Knaben. Als dieser aufgewachsen war, baute der Grossvater mütterlicherseits Take-Tsunumi no Mikoto ein achtklafteriges Haus, machte acht Flügelthüren fest, braute achtfach gebrauten Sake, und, eine göttliche Versammlung versammelnd hielt er [mit seinen göttlichen Gästen] ein grosses Gastmahl sieben Tage und Nächte hindurch, und dann sprach er zu dem Knaben: "Gieb diesen Sake demjenigen zu trinken, den du für deinen Vater hältst." Da nahm [der Knabe] den Becher auf und opferte ihn ehrfürchtig gegen den Himmel gewandt. Dann brach er den Dachfirst des Hauses durch und stieg zum Himmel empor. Daher nennt man ihn mit Anlehnung an den Namen seines Grossvaters mütterlicherseits Kamowaki-ikadzuchi no Mikoto.6 Der oben genannte mit roter Erde bestrichene Pfeil ist der Gott Ho-no-ikadzuchi<sup>7</sup> im Tempel des Distriktes Otokuni [in der Provinz Yamashiro]. Die drei Gottheiten Kamo-Take-Tsunumi no Mikoto, [seine Gemahlin] Taniha no Kamu-ika-koya-hime [und Tochter] Tamayóri-hime residieren im Tempel Miwi 8 im Flecken Tatekura.

# 2.—Der Inari Tempel. Veranlassung der Benennung Inari. 9

Der Urahn der Hada no Nakatsuhe no imiki und der vähnung der Scheide verabscheute.—Ans diesem Grunde heisst sie das erlauchte Kind einer Gottheit. "

- <sup>6</sup> "Seine Hoheit Kamo Zerteilender-Donner." Der Bestandteil Kamo ist aus dem Namen des Grossvaters übernommen, und daher nicht etwa als grammatisches Objekt zu waki "zerteilend" zu konstruieren.
  - 7 "Fener-Donner; " siehe S. 65 unter den acht Donnergöttern.
- \* " Drei Brunnen." Nicht mit dem berühmten, der Kwannon gewidmeten, buddhistischen Tempel Mis-dera bei Ötsn zu verwechseln. Obige Geschichte bildet auch den Stoff des mittelalterlichen Nö Dramas Kamo.
- 9 Inari "Reis-Mann," von ina=ine "Reishalme," mit dem Suffix -ri gebildet, wie hitori, futari etc. aus hito, futa.

Seinigen, nämlich Irogu no Hada no Kimi, besass Reishalme (ine) in grossen Haufen und war reich. Als es sich einmal zutraf, dass er Reiskuchen-Reis (mochi-ihi) zum Ziel des Schiessens machte, verwandelte sich dieser [Reis] in einen weissen Vogel und flog weg, und setzte sich auf den Gipfel eines Berges. Da reiften und wuchsen Reishalme [auf dem Gipfel]. Schliesslich ist daraus der Name des Tempels geworden. Seine Nachkommen bereuten das Vergehen ihres Urahnen und rissen einen Baum des Tempel [grundes] mit der Wurzel 10 aus und pflanzten ihn bei ihrem Hause und beteten ihn ehrfürchtig an. In der Jetztzeit, wenn man einen solchen Baum [aus dem Tempelgrunde] hinpflanzt und dieser fürder am Leben bleibt, so hat man Glück; wenn er aber eingeht, so hat man Unglück.

# F.-Aus dem Tango-Fūdoki.1

#### Geschichte von Urashima, 2

In der Topographie der Provinz Tango heisst es:

Im Distrikt Yosa ist ein Gau (sato) Namens Heki, und in diesem Gau ein Dorf (mura) Namens Tsutsukaha, und unter den Bewohnern dieses Dorfes war ein Mann Namens Mikaha no Tsutsukaha no Shimako (Inselkind). Dieser war der Urahn der Kusakabe no obito. Dieser Mann war von schöner Erscheinung und ohnegleichen herrlich. Er ist der sogenannte Ura-shima no Ko (oder Ura no Shima-ko) von Midzunowe. Das oben [über ihn Gesagte] weicht nicht ab von der Beschreibung des alten Schriftstellers Iyobe no Umakahi no

<sup>10</sup> Vgl. Seite 113,

<sup>1</sup> Wohl zwischen 730 und 750 abgefasst.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. die Geschichte von Holodomi, NIHONGI.

murazi. Also will ich die Geschichte im allgemeinen hier berichten:

Unter dem Kaiser, welcher im Palaste zu Asakura in Hatsuse das Reich regierte (d. i. Yūryaku-tennō, 457-479), fuhr Shimako allein auf einem Boote ins Meer hinaus und angelte. Aber er fing während dreier Tage und Nächte keinen Fisch. Da angelte er endlich eine fünffarbige 3 Schildkröte. Das kam ihm wunderbar vor, und er legte sie ins Boot und schlief ein. [Die Schildkröte] verwandelte sich plötzlich in ein Mädchen von unvergleichlich schöner Gestalt. Shimako fragte sie: "Der Menschen Häuser liegen weit entfernt von hier, und auf der Meeresebene ist kein Mensch. Wer bist du, und wie kommst du so unerwartet zu mir?" Mädchen antwortete lächelnd: "Ich dachte, du hübscher Gesell, du findest dich so allein auf dem Meere und hast Niemand, mit dem du dich unterhalten könntest. So kam ich auf den Lüften her." Shimako fragte wieder: "Von wo bist du auf den Lüften gekommen?" Das Mädchen antwortete: "Ich bin vom Himmel her gekommen. Ich bitte dich, lass deine Zweifel und unterhalte dich in Liebe mit mir!" Da erriet Shimako, dass sie eine Göttin sei, und hegte im Herzen Ehrfurcht. Mädchen fuhr fort: "Ich beabsichtige mit dir zusammen zu leben so ewig wie Himmel und Erde, wie Sonne und Mond [zusammen bestehen]. Welcher Meinung bist du?" Shimako antwortete: "Ich wüsste nichts darüber zu sagen." Das Mädchen sprach: "Wenn das so ist, so wende das Boot um nach dem Lande der Seligen. 4 Wenn du meinen Worten folgen willst, so öffne ein Weilchen deine Augen nicht!" Bald erreichten sie eine weite Insel in der Mitte des Meeres. Der Boden der Insel war wie mit Perlen besät; hohe Pforten schimmerten und hohe Paläste glänzten. Seine Augen hatten

 $<sup>^3\,\</sup>mathrm{Die}$ , 5 Farben" der Chinesen sind: sehwarz, rot, azur (grün, blau), weiss, gelb.

<sup>+</sup> Toko-yo no kuni, siehe im Nihongi.

einen solchen Glanz noch nie erschaut, seine Ohren von solcher Pracht noch nie vernommen. Hand in Hand schritten sie langsam dahin und gelangten vor das Thor eines grossen Hauses. Da sprach das Mädchen: "Bleib hier ein wenig stehen!", machte das Thor auf und ging hinein. Da kamen sieben Knaben und sprachen zu einander: "Das ist der Gemahl der Prinzessin Schildkröte." 5 Wiederum kamen acht Knaben daher und sprachen zu einander: ", Das ist der Gemahl der Prinzessin Schildkröte." Also erfuhr er, dass der Name des Mädchens Prinzessin Schildkröte war. Als das Mädchen heraus kam, erzählte ihr Shimako den Vorgang mit den Knaben, und das Mädchen sagte: "Jene sieben Knaben Plejaden, 6 und jene acht Knaben sind die Hvaden, 7 Hege du keine Verwunderung!" Und voranschreitend geleitete sie ihn in das Haus. Der Vater und die Mutter des Mädchens kamen ihm entgegen, grüssten ihn, und alle vier nahmen Platz. Da erklärten [Vater und Mutter] den Unterschied zwischen der Menschenwelt und der Residenz der Seligen, und drückten ihre Freude über das zufällige Zusammentreffen des Menschen und der Gottheit aus, und gaben ihm hunderterlei vortreffliche schmackhafte Speisen zu essen. Ihre Brüder und Schwestern hoben die Becher und reichten sie dar im Austausch. 8 Die jungen Mädchen aus der Nachbarschaft näherten sich ihm scherzend mit roten Wangen, feenhafter Gesang tönte hell und klar, und göttliche Tänze wurden schlängelnd aufgeführt. Die Freude, welche hier genossen wurde, war zehntausendmal grösser als bei den Menschen. Da bemerkte er nicht, dass der Tag dunkel wurde; nur mit der Dämmerung zerstreuten sich alle Seligen allmählich. Nur das Mädchen allein blieb, Augenbraue an

<sup>5</sup> Kame-hime.

<sup>6</sup> 昂 星 bō-sei.

<sup>·</sup> 墨 島 hissei.

<sup>8</sup> Beim japanischen Trinkeomment tauscht man die Trinkgefässe gegenseitig aus, was etwa unserem Anstessen und auf Jemandes Wohl trinken entspricht.

Augenbraue und Aermel an Aermel,9 und sie verkehrten nach der Art von Mann und Frau. Da vergass er sein früheres Sein und blieb in der Residenz der Seligen. Als drei Jahre verstrichen waren, befiel ihn plötzlich die Sehnsucht nach der Heimat. Er sehnte sich nach seinen Eltern, und Klagen und Kummer kamen ohne Unterlass zum Vorschein, und sein Seufzen und Stöhnen nahm mit jedem Tage zu. Da fragte ihn das Mädchen: "Seit einiger Zeit sehe ich dein Angesicht und bemerke, dass es anders ist als sonst. Bitte, lass mich dein Begehren wissen." Shimako antwortete: "Die Alten sagten: der kleine Mann 10 gedenkt der Heimat, und der tote Fuchs liegt mit seinem Kopf auf dem Hügel [wo sein Bau ist]. 11 Ich meinte immer, das sei eine Fabel; jetzt aber empfinde ich, dass es wirklich so ist." Das Mädchen Wünschest du denn nach der Heimat zurückzukehren?" Shimako antwortete: "Meine Wenigkeit verliess die Heimat der Meinigen und meiner Freunde und kam weit ins Land der Götter und Seligen. Ich fühle mich von Sehnsucht überwältigt. Ich dachte wiederholt bei mir, wenn ich es wünschen darf, so möchte ich für ein Weilchen nach der Heimat gehen und meine Eltern sehen." Das Mädchen sagte, die Thränen trocknend und seufzend: "Ich hoffte, wir würden bis zum Alter von zehntausend Jahren zusammen leben, gleichwie Erz und Stein [so ewig]; warum sehnst du dich nach der Heimat und willst eine Zeit [ohne mich] verbringen?" Da wandelten sie Hand in Hand umher, sprachen mit einander und weinten und klagten. Endlich gingen sie, Aermel an Aermel, dahin und gelangten an einen Scheideweg. Die Eltern und Verwandten des Mädchens nahmen unter Wehklagen von ihm Abschied. Das Mädchen nahm ein Perlenkammkästchen 12

<sup>9</sup> Dies entspricht unsrer Redeweise: "Wange an Wange, Brust an Brust."
10 Baner

<sup>11</sup> Chinesisches Citat.

<sup>12</sup> Tama-kushi-ge, mit Perlen, Juwelen besetztes Kamm-kästchen.

hervor, und indem sie ihm dieses überreichte, sprach sie: "Wenn du mich nicht vergessen und wieder mich sehen willst, so öffne dies Behältnis nimmermehr und sieh nicht hinein!" Nachdem sie von einander Abschied genommen hatten, schiffte er sich ein. Sie unterwies ihn, die Augen zuzumachen: da auf einmal war er in seiner Heimat im Gau von Tsutsukaha angelangt. Da blickte er den Ort an: die Bewohner und die Dinge waren ganz anders geworden. Er fand da gar nichts, woran er sein Haus erkennen könnte. Da fragte er einen Dorfbewohner: "Wo wohnt jetzt die Familie des Urashimako von Midzunowe?" Der Dorfbewohner antwortete: ..Woher bist du, dass du nach einem so alten Manne fragst? Wie ich aus der Ueberlieferung der alten Leute gehört habe, war in alten Zeiten ein Mann Namens Urashimako von Midzunowe. Er fuhr allein in das weite Meer hinaus und kam nicht wieder. Seitdem sind bis jetzt über dreihundert Jahre verstrichen. Warum fragst du plötzlich danach?" Obgleich er unter dem schmerzlichsten Gefühle der Trennung [von seiner Geliebten] nach seiner Heimat zurückgekommen war, konnte er nun doch auch nicht einmal Eines von beiden Eltern treffen, und so verbrachte er Zehende von Tagen. Da streichelte er das Perlenkammkästchen und gedachte der Göttin. Da vergass er das Gelöbnis des vorigen Tages. Auf einmal machte er das Kästchen auf. Da stieg in einem Nu etwas Duftendes in die Lüfte und schwebte gegen den blauen Himmel. Damit hatte Shimako sein Versprechen gebrochen. Er erkannte auch, dass er seine Geliebte nie wieder treffen würde. wendete er den Kopf [in der Richtung der Insel], aber brachte [zuerst] die Füsse nicht von der Stelle. Dann wandelte er schluchzend umher, und endlich wischte er die Thränen ab und sang: 13

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Die Erzählung endet mit diesen fünf phonetisch geschriebenen Liedern in regelmässiger Tanka Form. Die drei letzten Verse des fünften Liedes sind Urashima in den Mund gelegt.

Toko-yo he ni Kumo tachiwataru Midzunowe no Urashima no ko ga Koto mochi wataru. Nach der Richtung des seligen Landes Erhebt sich die Wolke und schwebt Und des Urashima-no-ko [dahin. Von Suminowe Worte trägt sie hinüber.

Darauf liess die Göttin aus weiter Ferne her ihre reizende Stimme hören und sang:

Yamato he ni Kaze fuki agete Kumo-banare Soki wori tomo yo Wa wo wasurasu na. Nach der Richtung von Yamato <sup>14</sup>
Weht der Wind hinauf,
Und obgleich die Wolke hingerissen
In der weit entfernten Gegend bleibt—
Vergiss mich nicht!

Shimako konnte wiederum seine Liebessehnsucht nicht bezwingen und sang:

Kora ni kohi Asa to wo hiraki Waga woreba Toko-yo no hama no Nami no woto kikoyu. Wenn nach der Liebsten mich sehnend Am Morgen das Fenster öffnend Ich dastehe, So vernehme ich das Tosen der Wogen Am Strande des Landes der Seligen.

Die Leute der späteren Zeit sangen nachher über ihn:

Midzunowe no Urashima no ko ga Tama-kushige Akezu ari seba Mata mo ahamashi.

Wenn Urashima-no-ko
Von Midzunowe
Das Perlenkammkästchen
Nicht geöffnet hätte,
So würde er wieder [mit ihr] zusammengetroffen sein.

Und ferner auch:

<sup>14</sup> Japan.

Toko-yo he ni Kumo tachi wataru Tama-kushige Hadzuka ni akeshi Warc zo kanashiki. Nach dem Land der Seligen [dahin. Erhebt sich die Wolke und schwebt "Ach, wie traurig ist es, dass Das Perlenkammkästchen Ich ein klein wenig geöffnet habe!"

## G.-Aus dem Ise-Fūdoki.

## Benennung des Landes Ise.

Das Land Ise ist der Ort, den der Nachkomme in zwölfter Generation von Ama no Minakanushi no Mikoto, nämlich Ame no Hi-waki no Mikoto, beruhigte. 1 Als der Kaiser Kamu-Yamato-Ihare-biko 2 von seiner Residenz im Westen her die östlichen Länder zu bekriegen kam, kam jener mit dem Kaiser nach dem Dorfe Kumanu im Lande Ki. Der Kaiser ging unter Führung des goldfarbigen Raben3 hinein ins Mittelland und gelangte in den Unter-Gau 4 Uta. Hier befahl der Kaiser dem Oho-tomo no Hi-omi no Mikoto und sprach: "Züchtige den Feind Naga-sune 5 von Ikoma schnell!" Er befahl auch dem Ame no Hi-waki no Mikoto: "In der Richtung nach dem Himmel<sup>6</sup> ist ein Land. Beruhige es!" Dann gab er ihm ein Schwert zum Zeichen [seiner-Sendung]. Ame no Hi-waki no Mikoto ging dem Befehl getreu mehrere Hunderte von Meilen nach Osten. In dem betreffenden Dorfe war ein Gott Namens Ise-tsu-hiko. Ame no Hi-waki no Mikoto befragte ihn: "Wirst du dein Land dem göttlichen suveränen Enkel überreichen?" Jener antwor-

<sup>1</sup> D. h. unterwarf.

<sup>2</sup> Jimmu-tenno.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Yata-garasu im Jimmuki: Nthongi, Buch 3, 2tes Jahr des Kaisers Jimmu.

<sup>4</sup> Shimo-tsu-Agata.

<sup>5 &</sup>quot;Langschenkel," vgl. 2tes Jahr Jimmu.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> D. h. nach Osten.

tete: .. Ich gewann dieses Land und bewohne es schon seit langem. Ich kann dem Befehl keine Folge leisten." Ame no Hi-waki no Mikoto ein Heer auf die Beine brachte und den Gott töten wollte, sagte dieser in ehrfürchtiger Unterwerfung: "Ich werde meine Länder alle dem göttlichen suveränen Enkel übergeben. Ich wage nicht, hier zu wohnen." Ame no Hi-waki no Mikoto liess ihn fragen: "Wenn du fortgehst, was giebst du zum Zeichen dafür?" Jener antwortete: "Ich werde in dieser Nacht die acht Winde erwecken und die Meeresflut aufwühlen und auf den Wogen mich nach den östlichen Ländern begeben. Dies wird das Zeichens meines Fortgehens sein." Ame no Hi-waki no Mikoto stellte sein ganzes Heer in Schlachtordnung und spähte. Als es Mitternacht geworden war, erhoben sich in allen vier Himmelsrichtungen Sturmwinde, die rauhen Wogen schlugen stürmisch zusammen, und es war so hell wie am Tage. Land und Meer waren deutlich sichtbar. Er ging endlich auf den Wogen nach Osten. Die alte Redeweise Kami-kaze no Ise-no-kuni? "das vom Götterwind [durchwehte] Land Ise" gründet sich hierauf. Als Ame no Hi-waki no Mikoto dieses Land zur Ruhe gebracht hatte und dem Kaiser davon Nachricht gab. freute sich der Kaiser ausserordentlich und sagte: "Das Land soll nach dem [ursprünglichen] Gott des Landes benannt werden," und so nannte er das Land Ise, und gab [dem Ame no Hi-waki no Mikoto] das Land zum Lehen. \*

# H.-Aus dem Settsu-Fūdoki.

## Yume-nu "das Traumfeld."

Im Kreis Utomo liegt das Traumfeld. Die alten Leute erzählen von der alten Zeit folgendermassen:

<sup>7</sup> Kami-kazz no ", des Götter-Windes" ist das stehende Makura-kotoba oder schmückende Epitheton für Ise in der Poesie.

<sup>8</sup> Yosashi-dokoro.

Vor alters lebte ein männlicher Hirsch auf dem Felde Toga. Seine [rechte] Hirsch-Frau wohnte auf diesem Felde. seine Hirsch-Nebenfrau aber wohnte auf der Insel Nu-zima 1 im Lande Ahaji. Der Hirsch ging sehr oft nach Nu-zima und stand in sehr inniger Liebesbeziehung zu seiner Hirsch-Nebenfrau. Einstmals, des Morgens, nach der Nacht, wo er bei seiner [rechten] Hirsch-Frau übernachtet hatte, erzählte er seiner Frau: .. Heute Nacht träumte mir. dass auf meinen Rücken Schnee fiele und darauf Susuki 2 wüchsen. Was wird dieser Traum bedeuten?" Die Hirschfrau, die nicht wollte. dass ihr Mann wieder zu seiner Hirsch-Nebenfrau gehe, deutete es betrügerischer Weise wie folgt: "Dass auf deinem Rücken Gräser wuchsen, bedeutet dass Pfeilschüsse deinen Rücken treffen werden. Dass darauf Schnee fiel, bedeutet dass man Schaum-Salz 3 auf dein Fleisch streuen wird. Wenn du nach Nu-zima hinübergehst, wirst du gewiss Bootsleuten begegnen und in der Mitte des Meeres tot geschossen werden. Geh nimmermehr dorthin!" Als der Hirsch-Mann, seine Sehnsucht nicht bemeistern könnend, sich doch wieder nach Nuzima hinüber begab, traf er auf dem Meere mit einem Boote zusammen und wurde tot geschossen. Daher nennt man dieses Feld [von Toga] das Traumfeld.

# J.—Aus dem Suruga-Fūdoki.

## Der Konu-mi no Hama "Strand der Ausschau nach dem Nichtkommenden" und der Teko no Yobi-saka "Abhang wo das Weib ruft."

Es war ein Gott, der auf dem Strande Konu-mi im Distrikt Iho-hara seine Frau wohnen hatte und sie [dort] zu

<sup>1</sup> Feld-Insel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Rohrart, Eularia japonica.

<sup>3</sup> D. h. aus Meerwasser gewonnenes Salz.

besuchen pflegte. ¹ Dieser Gott kam immer über den Berg Ihaki her, aber da auf diesem Berge [ein] gewaltthätiger [böser] Gott wohnte, welcher ihn auf dem Besuchsgang hinderte, so konnte er [oft] nicht zu ihr kommen. Er musste immer die Abwesenheit dieses Gottes ausspähen, um zu ihr hingehen zu können. Daher war das Kommen erschwert. Die Göttin [seine Frau] stand Nacht für Nacht, um auf ihren Gott zu warten, auf der diesseitigen Seite des Berges Ihaki. Wenn sie vergebens auf ihn wartete, so schrie sie, indem sie den Namen des Gottes ausrief. Daher nennt man den Ort Teko no Yobi-saka, u. s. w. Teko heisst in der Sprache der östlichen Länder so viel wie "Weib;" Tago no ura "die Bucht von Tago" ist eigentlich Teko no ura "Weibs-Bucht,"

"Nicht fähig, den Teko no Yobi-saka im Ostlande zu überschreiten, werde ich auf dem Berge schlafen müssen, ohne dass ich Obdach finde?"

"Wenn ich über den Teko no Yobi-saka im Ostlande hinschreite, werde ich Liebe geniessen, obgleich ich sie nachher nicht treffen kann."<sup>2</sup>

# K.—Aus dem Bingo-Fūdoki.

## Susa no Wo als Gott der Pestilenz.

Der Tempel des Landes Ye. Als einst vor Zeiten der Gott Take-araki des Nordmeeres zur Tochter des Gottes des Südmeeres zum Liebesgenuss ging, ging der Tag zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man beachte die eigentümliche Sitte, welche durch zahllose Beispiele aus der ältesten japanischen Litteratur belegt ist, dass der Ehemann nicht mit seiner Frau zusammen wohnt, sondern sie nur nachts in ihrem Hause besucht, beim Morgengrauen und Hahnenschrei aber wieder seiner Wege gehen muss. Viele Lieder, die wir mit unseren mittelhochdeutschen Wächterliedern vergleichen könnten, verdanken dieser Sitte ihren Ursprung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zwei Gedichte, denen noch mehrere folgen, welche ich hier unterdrückt habe.

<sup>1</sup>武塔神 "ungestüm-wütender Gott."

Rüste. Dort waren zwei Brüder Namens Sominshörai und Kyotanshörai,2 Der ältere Bruder Sominshörai war äusserst arm, der jüngere Bruder Kvotanshörai war reich begütert und hatte an die hundert Gebäude und Speicher. Bei diesem bat der Gott Take-araki um ein Nachtlager, aber jener gewährte es ihm nicht aus Geiz. Der ältere Bruder Sominshörai aber gewährte es ihm. Er machte [dem Gott] aus Hirse-Stroh ein Lager und gab ihm gekochte Hirse zu essen. Nachdem ihm die Speise dargeboten worden war, 3 ging der Gott fort. Nach einigen Jahren kam der Gott mit acht göttlichen Kindern wieder und sagte: "Ich will Shorai belohnen," und fragte ihn: "Sind deine Kinder in deinem Hause?" Sominshörai antwortete: "Ich, meine Tochter und meine Frau sind da." Da sagte der Gott: "Bindet euch Binsenkränze<sup>5</sup> um die Hüften!" [Sominshörai] liess dem göttlichen Befehl gemäss welche umbinden. In dieser Nacht vertilgte der Gott alle Menschen. ausgenommen Somin und seine zwei weiblichen [Angehörigen]; und dann sprach der Gott zu ihm: "Ich bin der Gott Hayasusa no Wo. 6 Wenn in späterer Zeit einmal eine ansteckende Krankheit kommt, so soll man künden, dass man ein Nachkomme von Sominshörai ist, und einen Binsenkranz um die Hüften binden. Wenn man meinem Wort gehorsam einen solchen umbinden lässt, so werden die Glieder der Familie des Betreffenden von der Krankheit verschont bleiben."

<sup>2</sup>蘇民將來 und 巨旦將來. Die Lesung dieser beiden Namen ist sinicojapanisch. Ueber ihre Herkunft und Bedeutung weiss ich nichts mitzuteilen. Papierstücke (ofuda) mit dem Namen Sminshörai darauf geschrieben werden als Amulett gegen ansteckende Krankheiten gebraucht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wohl am folgenden Morgen vor dem Abschied.

<sup>4</sup> Lit. "acht Pfeiler Kindern"; vgl. Seite 5, Anm. 9.

<sup>5</sup> Chi no wa. Man beachte die Rolle, welche der "Binsenkranz" noch jetzt bei der Oho-harahe Ceremonie spielt! Siehe meine ANCIENT JAPANISE RITUALS, a. a. O. pag. 28, wo ein Bild desselben gegeben ist. Vgl. auch oben Seite 99; "mit Chi-Gras umwundener Sueer."

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zur Rolle dieses Gottes als Menschenvertilger vgl. Seite 30.

## L.-Aus dem Inaba-Fūdoki.

#### Der weisse Hase. 1

Nach der "Beschreibung von Inaba" ist in diesem Lande ein Distrikt Namens Taka-kusa "Hoch-Gras." Dieser Name wird zwiefach ausgelegt. Weil nach der einen Auslegung auf dem Gefilde dort hohe Gräser wuchsen, hiess es Takasa, und dieses Gefild hat dem Distrikt den Namen gegeben. Nach der anderen aber hiess der Distrikt Take-kusa "Bambus-Gras." Früher war hier ein Bambuswald, woher der Name gekommen ist. Sagte man so, weil man dachte, dass der Bambus der Häuptling der Gräser ist? Und um betreffs des Bambus einen Beweis beizubringen, [erzählt man]:

Vor alten Zeiten wohnte im Bambuswalde ein alter Hase. Einst kam plötzlich eine grosse Ueberschwemmung, so dass dieser Bambuswald ein Wasser wurde. Weil die Wellen die Wurzeln des Bambus wegwuschen und bloslegten, stürzte alles zusammen. Der Hase, der auf den Bambuswurzeln [über das Meer] hintrieb, gelangte auf die Insel Oki. <sup>5</sup> Nachdem die Wassermasse sich wieder verlaufen hatte, wollte er nach seiner Heimat zurück, aber er konnte nicht [über das Meer] hinüber. Da kam auf dem Wasser ein Wani "Seeuntier" genannter Fisch. <sup>6</sup> Der Hase sprach zu dem Wani: "Wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weiss "bedeutet so viel wie "nackt." Vgl. die Version des Kojikt, oben Seite 256. Die vorliegende Version des FÜDOKI halte ich fürent schieden ursprünglicher als die des KOJIKI, obgleich die Aufzeichnung etwas später stattgefunden hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Inaba-ki, wohl Abkürzung von Inaba-Füdoki.

<sup>3</sup> Takasa kontrahiert ans Tuka-kusa,

<sup>4</sup> Einen Beweis für die zweite Auslegung, dass Taka von tak: "Bambus" herzuleiten sei.

<sup>5</sup> Inaba liegt der Insel Oki gegenüber.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Unbeholfene Ausdrucksweise, Wani bedeutet im jetzigen Sprachgebrauch "Krokodil;" für die alte Bedeutung des Wortes siehe Seite 148, Anm. 89.

zahlreich ist deine Sippe?" Das Wani sagte: "Meine Sippe ist so gross, dass sie das Meer füllt. Der Hase sagte: "Meine Sippe ist zahlreich und füllt Berge und Felder. Aber ich will zuerst zählen, wie zahlreich deine Sippe ist. Versammle die Wani von der Insel Muro bis zum Kap Keta,7 so will ich einzeln die Zahl der Wani zählen und die Vielheit deiner Sippe kennen lernen. Vom Hasen betrogen versammelte das Wani seine Verwandten und reihte sie Rücken an Rücken. Da unternahm [der Hase] die Zählung, indem er auf die Rücken der Wani trat, und gelangte so an das Kap Take-saki "Bambuskap," Sodann sprach er zu den Wani, im Glauben seinen Zweck vollständig erreicht zu haben: "Ich bin hier herüber gekommen, indem ich euch betrog. In Wirklichkeit wollte ich die Vielheit eurer Verwandten gar nicht sehen." Da wurden die Wani zornig, packten den Hasen, rupften dem Hasen die Haare aus und machten ihn zu einem haarlosen Hasen. Darob hatte der Gott Oho-na-muchi Mitleid mit ihm und lehrte ihn: "Streife Gama "-Blüten ab und wälze dich darauf umher." Als der Hase that, wie ihm gelehrt worden war, kamen viele Haare wie früher hervor.

## M.—Aus dem Afumi-Fūdoki.

## 1.—Der kleine See Ikago (Das Federkleid).

Nach der Ueberlieferung der Alten:

Der kleine See Ikago im Gau Yogo im Distrikt Ikago im Lande Afumi liegt im Süden des Gaus. Acht Himmelsmädchen 1 kamen alle in Schwäne verwandelt vom Himmel

<sup>7</sup> Weiter unten Take. Es sieht fast aus, als ob das eine Wort durch Silbenumstellung aus dem anderen entstanden sei.

<sup>8</sup> Teichkolbe, Typha japonica.

<sup>「</sup>天女 tennyo oder ama tsu wotome, die indischen Apsaras. Die Erzählung ist zweifellos indischen Ursprungs und mit dem Buddhismus nach Japan

hernieder und badeten sich im südlichen Hafen des Sees. Da bemerkte [ein gewisser] Ikatomi, der sich auf dem Berge im Westen befand, von ferne das Ungewöhnliche in der Gestalt dieser Schwäne, und indem er bei sich dachte, dass es wohl Göttinnen sein müssten, ging er heran und fand, dass es Göttinnen waren. Da verliebte sich Ikatomi in sie, und vermochte sich nicht wieder hinweg von der Stelle zu begeben. Heimlich schickte er seinen weissen Hund [vor], liess durch ihn das himmlische Gefiederkleid 2 der jüngsten der Schwestern wegstehlen und verbarg es. Die Himmelsmädchen bemerkten alles, und die sieben älteren flogen in den Himmel hinauf. Die jüngste allein konnte nicht wegfliegen; alle Himmelspfade waren für sie ewig versperrt, und sie wurde eine Erdbewohnerin. Diese Bucht, wo die Himmelsmädchen sich badeten, ist es, die man in der Jetztzeit Kami-ura, d. i. Götterbucht, nennt. Ikatomi vermählte sich mit der jüngsten Schwester der Himmelsmädchen und wohnte hier mit ihr. Sie bekamen endlich Söhne und Töchter: der Söhne waren zwei, und der Töchter zwei... Der ältere der Söhne hiess Omishiru, der jüngere Nashitomi; die [ältere] Tochter hiess Iseri-hime, und die nächste Naserihime. Sie wurden die Urahnen der Murazi von Ikago, Nachher suchte die Mutter ihr Himmels-Flügelkleid heraus, zog es an und stieg in den Himmel hinauf. Ikatomi lag nun allein im verlassenen Bette und seufzte ohne Unterlass.

gekommen. Sie ist dramatisiert in dem mittelalterlichen Nō-Drama HA-GOROMO "das Federkleid." Das Drama verlegt die Seene nach dem Strande von Miho-no-Matsubara in der Provinz Suruga, nahe um Fusse des Fuji no yama. Doch erlangt darin die Fee ihr Kleid von dem Fischer, welcher es genommen, nach einigen Bitten unter der Bedingung zurück, dass sie einen himmlischen Tanz vor ihm aufführt. Die Handlung des Dramas ist änsserst vereinfacht; lyrische Gesänge und Tanz bilden den Hauptinhalt. Eine Uebersetzung dieses Stücks giebt Chamberlain in CLASSICAL POETRY OF THE JAPANESE, pag. 137-146; eine deutsche Uebertragung der letzteren findet man in Selenka's "Sonnige Welten," Seite 252-258.

<sup>2</sup> Ama no ha-goromo.

## Entstehung der Insel Tsukubu.

Die Alten erzählen auch:

Tatami-hiko no Mikoto, der Sohn des Shimo-haya-hiko no Mikoto, wird der Gott des Ibuki-Hügels genannt. Die Tochter [des Shimo-haya-hiko], Susashi-hime no Mikoto, welche die ältere Schwester des Gottes des Ibuki-Hügels war, hatte ihre Residenz auf dem Gipfel des Ku-e. Sodann [war da] Asawi-hime, welche die Nichte des Gottes des Ibuki-Hügels war, und auf dem Asawi-Hügel wohnte. Einst stritt der Ibuki-Hügel mit dem Asawi-Hügel wohnte. Einst stritt der Ibuki-Hügel mit dem Asawi-Hügel innerhalb einer Nacht seine Höhe vermehrte, wurde der Ibuki-Hügel zornig, zog sein Schwert aus der Scheide und schnitt das Haupt der Asawi-hime ab, dass es in den See hinabrollte Dies wurde sogleich eine Insel im See. Was man die Insel Tsukubu-shima nennt, ist wohl dieses Haupt.

## N.-Aus dem Tosa-Fūdoki.

## Der Fluss Miwa-gaha.

Im Fudoki des Landes Tosa 1 steht:

Die Zeichen 神河<sup>2</sup> liest man *Miwa-gaha*. Der Fluss, in den nördlichen Gebirgen entsprungen, fliesst ins Land Iyo hinein. Weil das Wasser desselben rein ist, so benutzt man das Wasser dieses Flusses, wenn man für den grossen Gott<sup>3</sup>

¹ Der hier gegebene Auszug aus dem Това-Füdokt ist im Urkommentar zum 1. Buche des Manyōsiiō (萬葉注釋卷一) enthalten. Provinz Tosa auf der Insel Shikoku.

<sup>2</sup> Sinico-jap. shin-ka, jap. kami-gaha "Götter-Fluss."

<sup>3</sup> Oho-na-muchi, alias Oho-kuni-nushi.

Sake i braut. Daher kommt der Flussname. Was den Grund anbelangt, warum man das Zeichen in ih hier Miwa liest, so steht im Kojiki des Ohono no uji: 6

Unter dem Kaiser Süjin wurde Prinzessin Yamato-hime no Mikoto die Frau des grossen Gottes von Oho-miwa.—Jede Nacht kam heimlich ein Mann zu ihr und ging bei der Morgendämmerung wieder weg. Die Prinzessin fand es sonderbar, zog einen gesponnenen Flachsfaden durch ein Nadelöhr und steckte diese Nadel, als der Mann bei der Morgendämmerung weggehen wollte, in den Saum seines Kleides. Sie fand am Morgen, dass nur drei Windungen im Behältnis übrig geblieben waren. Daher nannten die Leute der damaligen Zeit den Ort Miwa-mura; der Name des Tempels kam auch davon.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sake befindet sich unter den Opfergaben an die Götter.

<sup>5 ,,</sup> Gott."

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> KOJIKI, Sect. 65. Die Uebersetzung dieser Geschichte siehe oben Seite 274; hier haben wir nur ein kurzes Referat derselben. Im KOJIKI heiset das Müdchen Iku-tama-yori-bime. Der Verfasser des KOJIKI ist Ohomo Yasumaro, dessen Familie noch jetzt existiert; ihr Oberhaupt ist Chef der Kagura Musik am Kaiserlichen Hofe und zugleich Violinist in der Hofkapelle.

# Synopsis

DER

# Göttergenealogie im Nihongi.

Ama no Minakanushi. {Takamimusubi. Kamumusubi. Kamumusubi. Kamumusubi. Ama no Koyane. Ama no Oshibi. Ama no Tokotachi. (a)

# Ama no Tokotachi. (a)

Umashiashikabihikoji.

Kuni no Tokotaciii.

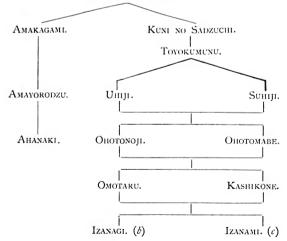

# Länder. Onogoro.

Götter.

(b+c)Von Izanagi und

Izanami vereint

stammen:

Ohovamato no Toyoakitsushima. Ivo no Fntana. Tsukushi. Oki. Sado. Ohoshima. Kibi

Ahashima.

Ahaii. Koshi.

Tsnshima. Iki.

Hirnko. Kukunochi (Baumoott). Kayanu-hime (Kräutergöttin),

Felsenkampferholzboot. Mitsuha no Me (Wassergöttin). Hanivamabime (Ecdgöttin), (d) Kagudzuchi (Feuergott). (e) Himl. Kürbis. Kanayamabiko (Erzgott).

Shinatsuko (Windgott). Shinatobe (

Uka no Mitama (Nahrungsgöttin). Hayaakitsuhi (Flussgott).

Ama no Akarutama. Kotokatsu Kunikatsu Nagasa.

Watatsumi (Meergötter). Yamatsumi (Berggötter).

Sonnengöttin, (f)Mondgott.

Susanowo. (g)

(6) Von

Chishiki Izanagi Yasomagatsuhi. allein: Ohoavatsuhi. Kamunahobi. Ohonahohi.

Nakisahame. Funato. Nagachiha. Wadzurahi no Kami.

Akiguhi

Soko tsu Watatsumi. Sokotsntsuwo. Naka tsu Watatsumi. Nakatsutsuwo. Uha tsu Watatsumi.

Uhatsutsuwo. (Amaterasa Ohohirume). (Wakahirume). (Tsukiyonii).

(Susanowo).

(c) Von Oho-ikadzuchi. Ho

Tsuchi Waki Kuro Yama Nu Sako

```
(d+e)
                                     Seidenranpe.
Maulbeerbaum.
Fünf Körnerfrüchte.
 Erdgöttin
Feuergott.
                    Idzu no Wobashiri — Mikahayahi — Hihayahi.
                    Ihasaku.
                    Ihatsutsunowo } -- Futsunushi [Ihahinushi].
      (c)
    Durch
                    Kuraokami.
                    Kurayamatsumi.
  Zerhauen
                    Kuramitsuha.
     des
                                     { Hanagahime. 
 Kaashitsuhime [Konohanasa-
 knyahime]
Feuergotts:
                    Nakayamatsumi.
                    Havamatsumi.
                    Masakavamatsumi.
                    Shigivamatsumi.
                    Masakaakatsu Kachihayabi Ama no Oshihomimi. (h)
                    Ama no Hohi-Ohoseihi no Mikuma no Ushi.
                   Ama tsu Hikone.
                    Ikutsuhikone.
 (Sonnengöttin).
                    Kumanu no Kusnhi.
                   Hi no Havahi.
                    Tagoribime.
                    Tagitsuhime.
                    Ichikishimahime
                    Ohoyatsuhime.
                    Tsumatsuhime.
                    Isotakeru (Idakeru).
Susanowo:
                                        Kotoshironushi — Himetatara
                                                           Isuzuhime.
                    Ohonamuchi - [od.
                                                   (Frau Jimmwenno's).
```



## Vergleichendes Namensver zeichnis der wichtigsten Naturgottheiten.

Die oft gemachte Unterscheidung in Himmelsgötter (7 Generationen, bis Izanagi u. Izanami) und Erdengötter (5 Generationen: Amaterasu, Ama no Oshihomini, Hiko-ho-ho-Ninigi, Hohodemi u. Ugayafukiahezu) wird von Motowori im KoJiki-Den als spätere Erfindung verworfen; die Einteilung der Götter in himmlische und irdische ist nicht rein japanisch, sondern von chinesischen Ideen beinflusst.

Chihayaburu, das oft gebrauchte Makura-kotoba (Epitheton ernaus) zu Kami "Gott" wird als Abkürzung von ichi-hayaburu im Sinn von araburu betrachtet. Im Kottki findet sich auch chihayaburu araburu (kuni tau kami), dsgl. im Nihonoi: "abscheulich wütender" (Gott). Dies Epitheton wurde in der allerältesten Zeit nur mit Bezug auf böse Götter und starke, wildwütende Männer (takeki hito) gebraucht; seit dem Mittelalter aber wurde es auf Götter ganz im allgemeinen angewendet.

(Abkürzungen : **K** = Kojiki, **N** = Nihongi, **E** = Engi-shiki, **M** = Manyōshō, **W** = Wamyōshō).

## Sonnengöttin.

K 1:-Ama-terasu-oho-mi-kami.

N 1:—Oho-hiru-me no Muchi; Ama-terasu-oho-[mi]-kami; Ama-terasu-oho-hiru-me no Mikoto; Oho-hiru-me no Mikoto. E 10:-Ama-teru jinja.

Sagoromo:-Ama-teru-kami.

Ko-dai-jingu-gishiki-chō: Ama-terasu Oho-hiru-me no Mikoto.

M Buch 2:- Ama-terasu Hiru-me no Mikoto.

, " 18:—Ama-terasu kami no mi-yo (Alter).

In einem Kagura-uta:—Ame naru ya Hiru-me no Kami ,, im Himmel befindliche Göttin Hiru-me."

Im Kokinshū findet sich als Gedichtstitel die Ueberschrift Hirume no uta, im Gedicht selbst aber kommt der Name nicht weiter vor.

## Mondgott.

Stets Tsuki-yomi (Tsuku-yomi), einmal N 1 Var. Tsuki-yumi.

## Sterngott.

N 1:-Kagase-wo. Var: Ama-tsu-mika-boshi, mit anderem Namen Ame no Kakase-wo.

## Windgötter.

K 1:-Shina-tsu-hiko.

N 1:-Shina-tobe no Mikoto, oder Shina-tsu-hiko no Mikoto.

E 8 (Norito): Shinato no kaze.

Nach Mabuchi's Ansicht, citiert von Motowori im Kojikiden, werden im Norito 2 Windgötter genannt, und wäre im Kojiki etc. die Aufstellung unvollkommen.

Im Sandaijitsuroku werden Tempel des Windgottes in Iyo und Aki erwähnt; dort heisst er 風伯神 Fuhaku-shin, "Wind-beherrscher Gott," was ein rein chinesischer Ausdruck ist. Es wird daselbst auch eine Rangbeförderung des Gottes erwähnt, nämlich Beförderung vom Range Shō-roku-i no Jō (1. Klasse des oberen 6ten Ranges) zum Range Jū-go-i no Ge (2. Klasse des unteren 5. Ranges).

N 1:-Hayaji, Gott des Wirbelwindes.

## Sturmgott.

K 1 und N 1:-Susa no Wo no Mikoto.

- 314
- K 1:-Hava-susa no IVo no Mikoto.
- N 1:—Take-haya-susa no Wo no Mikoto; Kamu-Susa no Wo no Mikoto.

## Regengötter.

- K 1:-Kura-Okami.
- N 1:- Taka-Okami.

Nach Motowori ist Kura-Okami eine über den Regen gebietende Drachengottheit in den Klüften, Taka-Okami eine entsprechende Drachengottheit auf den Bergen.

Das Sandaijitsuroku erwähnt, im Lande Yamato, die Beförderung des *Hanifu no n-shi no kami* vom Range Shōshi-i no Ge (*shi* = 4) zum Range Ju-sammi (Unterer 3ter). *u-shi* 南 師 "Regen-Herr" ist wieder eine chinesische Terminologie; *Hanifu* ein Ortsname. In einem Gedicht des Shinyōwakashū wird ein *u-shi no yashiro* erwähnt.

## Erdbebengott.

N 22, Suiko 7. Jahr, 4. Monat.

## Donnergötter. (Raijin).

Allgemeiner Name für "Donnergott" ist ikadzuchi. Die Einzelnamen der 8 Donnergötter siehe Seite 65 f.

**E 9**:—naru kami jinja "Tempel des donnernden Gottes." Auch im **N** der Ausdruck naru kami.

## Wassergottheiten.

- K 1 und N 1:-Midzu-ha no Me. N 1:-Kura-mitsu-ha.
- N 3:-Itsu Midzuha no Me (itsu gewaltig).
- Als Brunnengottheit K 1 und E 9 und 10 Mi-wi no Kami.

## Feuergott.

K 1:—Hi no Yagi-haya-wo no Kami, oder Hi no Kaga-hiko no Kami, oder Hi no Kagu-dzuchi no Kami. N 1: Var. Kagu-dzuchi; Ho-musubi.

N 3:-Idzu Kaga-tsuchi.

E 8:-Ho-musubi no Kami.

E 9:-Ho-musubi no Mikoto no jinja.

## Grasgöttin (Kusa no kami).

N 1:-Kaya-no hime, oder No-dzuchi.

K 1:-Kaya-nu-hime no Kami, oder Nu-dzuchi no Kami.

N 3:-Idzu-no-dzuchi "gewaltig-Feld-Altehrwürdige."

E 7:—No no kami wo matsuru "die Feldgöttin verehren." In einem Lied des Fubokuwakashō:— Kusa-kaya-hime.

## Baumgötter.

K 1:-Kuku-no-chi no Kami.

N 1:-Kuku-no-chi.

E 8 :- Kukuchi no Mikoto.

Fubokuwakasho :- Kuku-no-chi no Kami.

**W**:-Ko-tama "Baum-Geist." Spezielle Baumgottheiten:

K 1:-Ki no mata no Kami "Baumgabel-Gott."

Ōgi-shō:—Ha-mori no Kami "blattschützende Gottheit" ist ein Baumgott.

Makura no Sōshi :—Kashiha-gi ito okashi, Ha-mori no Kami no masuran mo ito kashikoshi, d. i. die Eiche ist sehr anziehend, und dass der blattbeschützende Gott darin seinen Sitz nehmen soll, beansprucht unsere Ehrfurcht.

Mei-toku-ki (明 億記):— Kashiha no Kami "Gott der Eichen."
Beim Fest des Tempels zu Ise nimmt man manchmal die Blätter von Eichen auf der Insel Sasara östlich von Futami. Aber diese Insel ist sehr steil, und vom [Fest-]
Lande aus kann man nicht immer danach hinfahren. Nur zur Zeit der Ebbe hält man mit einem Boot an dieser Insel und schneidet [mit einer Sense] Eichenblätter ab, die auf die Wellen herunterfallen. Diejenigen Blätter, welche

zu Gottesbechern dienen sollen, halten sich auf den Wellen; die Blätter, welche nicht verdienen es zu werden, sinken unter. Auf diese Weise erkennt man die Gottesbecher (神杯), und diese nennt man Kashiha no Kami, Eichen-Gott."

## Gottheit der Nahrung.

Uke-mochi no Kami "Speise-bewahrende Gottheit."

- N 1:-Uka no Mi-tama no Mikoto. Das Wanyōshō führt aus dem Nihongi-shiki die Form Uke no Mi-tama an. Var. Uke-mochi no Kami.
- K 1:—Toyo-uke-bime no Kami, Kind von Waku-musubi. Oho-ge-tsu-hime no Kami, Tochter von Izanagi u. Izanami. Uka no Mitama, Kind von Haya-Susanowo no Mikoto. (Waka-musubi, N. 1 Var., aus dessen Nabel die 5 Körner-früchte entstanden, wird von Manchen als Gott des Getreides aufgefasst).
- N 3:-(Jahr 663, 9. Monat)......die Nahrung soll Idzu no Uka no Me "Heiliges Nahrungs Weib" genannt werden.
- Toyuke no miya gishiki-chō:—die erlauchte Speise-Gottheit Toyuke no Oho-kami (toyuke=toyo-uke). Im Gekū von Ise verehrt.
- E 9:-Waka-uka no Me no Mikoto.
- E 10:-Oho-uka no jinja, in Tango.
- Montokujitsuroku:—Oho-mi-ke-tsu-hiko no Mikoto no Kami und Oho-mi-ke-tsu-hime no Mikoto no Kami, in der Provinz Kahachi.
- In einem Kagura-uta: Toyo-woka-hime no Kami (woka mit Kana geschrieben).
- K 1:—Oho-toshi no Kami "Erntegott," Sohn von Susanowo, Geschwistergottheit von Uka no Mitama no Kami.

Kogoshūi :- Mi-toshi no Kami.

- E 8:-Mi-toshi no sumera-kami-tachi (Plural).
- E 9:-Mi-toshi no jinja, in Yamato.

## Erdgottheiten (Tsuchi no kami).

- K 1:—Hani-yasu-biko no Kami und Hani-yasu-bime no Kami, Kinder von Izanami.
- N 1:-Hani-yama-bime no Kami; Var. Hani-yasn no Kami.
- K 1:-Oho-tsuchi no Kami, alias Tsuchi no Mi-oya no Kami, Kind von Oho-toshi no Kami.
- E 9:- Take-hani-yasu no jinja, in Yamato.

## Berggötter.

W:-Yama no kami.

K 1:-Oho-yama-dzu-mi no Kami.

N 1:—Oho-yama-tsu-mi Naka-yama-tsu-mi Ha-yama-tsu-mi

> Masaka-yama-tsu-mi Shigi-yama-tsu-mi

5 Stücke des Feuergottes.

M 1:- Yama-dzu-mi.

**K 2,** Abt. Sūjin-tennō: Saka no mi-wo no Kami "Gott der erl. Schwänze (Abhänge) der Hügel." Hierher wohl auch **K 1**:—Kana-yama-biko no Kami und Kana-yama-bime no Kami, Erz-Berg Gottheiten.

## Wegegötter (Michi no kami).

- K 1:-Michi no Naga-chi-ha no Kami und Chimata no Kami.
- N 1:- Funado no Kami und Naga-chi-ha no Kami.
- N 1:-Var. Kunado no Mi-oya no Kami.
- ${\bf Fuboku\text{-}waka\text{-}sh\overline{o}:-} Naga\text{-}chi\text{-}ha\ no\ Kami.$
- E8: -Ya-chimata-hiko; Ya-chimata-hime; Kunado (3 Gott-heiten).
- W:-Sahe no Kami, auf der Strasse stehende Gottheit, 道 祖神 dō-so-shin (Weg-Vater-Gott).

## Flussgötter.

- N 11:-kaha no kami, einfach erwähnt.
- N 20:-- ,, ,, ,,
- M:-kaha no kami,
- K 2, Abt. Sūjin, wird ein kaha-se no kami "Gott der Flussströmung" ohne besonderen Namen erwähnt.

## Meergötter.

W :- Wata-tsu-mi.

K 1:-Oho-wata-tsu-mi no Kami.

.... Wata-tsu-mi no Kami.

N 1, Var.-Wata-tsu-mi no Mikoto.

K 1:-Soko-tsu-wata-tsu-mi no Kami.

N 1,-Var. idem.

- N 1, Var.—Oho-kuni-una-hara no moro-moro no kami ,, Götter des Landes und des Meeres."
- E 10:—Wata-tsu-mi no yashiro, in Harima; Shika-wata-tsu-mi no yashiro, in Chikuzen.
- Seishiroku:—Hata no miyatsuko, Nachkommen von Furu-tama no Mikoto, Sohn von Wata-tsu-mi-toyo-tama-hiko no Mikoto. Daselbst auch der Ausdruck Wata-tsu-mi no Kami no Mikoto. An die Meergötter reihen sich die Minato no kami "Wasserthor-Götter." d. i. Flussmündungs— oder Hafen-Götter.

Ihre Namen sind im

- K 1:—Haya-aki-dzu-hiko no Kami und seine jüngere Schwester Haya-aki-dzu-hime no Kami. Dazu deren Kinder: Awanagi no Kami "Schaum-Meeresstille Gott;" Awa-nami no Kami "Schaum-Wogen Gott;" Tsura-nagi no Kami "Wasserblasen Meeresstille Gott;" Tsura-nami no Kami "Wasserblasen-Wogen Gott;" Ame no Mi-kumari no Kami "Himmlischer Wasser-Zerteiler;" und Kuni no Mi-kumari no Kami "Irdischer Wasser-Zerteiler."
- N 1:—Die Minato no kami-tachi, welche *Haya-aki-tsu-hi no Mikoto* heissen.
- N 8: erwähnt 2 Meerbusengötter, Oho-kura-nushi und Tsuburahime; ferner werden Meerbusengötter N 19 (Kimmei 5-Jahr, 12. Monat) und N 26 (Saimyō, 4. Jahr, 4. Monat) genannt.

#### NACHTRAG.

Zu Seite 29.

Aus einem mir kurz vor Beendigung des Druckes zugekommenen Briefe Aston's entnehme ich, dass er seine oben Seite 29 citierte Auflassung von Siesanowo modifiziert hat und nun mehr mit der meinigen übereinstimmt. Die Sache ist von genügender Wichtigkeit, so dass ich mir erlanbe, Aston's Worte hier anzuführen: "I now agree with Hirata that Susanowo is the Moon-god, or rather the God of darkness: 1st of night and the moon: 2nd of the rain-storm; 3rd of the grave." Die Angabe in No 2 trifft den Kern der Sache: Susanowo ist der Sturmgott, der Gott des Sturms auf dem Lande und Meere und des Gewittersturms. Da er eben auch der Gott des Sturms auf dem Meere ist, so ist verständlich, dass er in einer Ueberlieferung als Beherrscher des Meeres erscheint (Kojiki, Sect. XI). Als Gott des finsteren Gewittersturms entwickelt sich ferner leicht sekundär eine Bedeutung als Gott der Finsternis (ich sage absichtlich nicht Gott der Nacht), besonders bei der beständigen Kontrastierung mit den leuchtenden Gottheiten der Sonne und des Mondes. Hieraus, und aus seiner Zerstörungswut (" er verursachte vielfach den frühzeitigen Tod der Bewohner des Landes," S. 30), und aus seiner Verweising zum Beherrschen oler Unterwelt (Haupttext S. 30; Var. 1 S. 31; Var. II S. 32; S. 75 S. 76 "warum giebt er das Land, wohin er gehen sollte [d. h. die Unterwelt] auf und wagt es diesen Ort hier [d. h. den Himmel] auszuspionieren?"; S. 78; S. 115; S. 119; S. 127) ergiebt sich weiterhin seine Funktion als Gott der Unterwelt, des Totenreiches. Dagegen ist die Hypothese, dass Susanowo auch der Mondgott sei, ganz entschieden zu verwerfen. Nicht mur giebt es keinen einzigen Beweis dafür, sondern die eklatantesten Beweise dagegen. Im Haupttext Seite 27-30, wie in den Varianten I Seite 30, II Seite 31 f. VI b Seite 60 f. werden in gleich klarer und unverkennbarer Weise die Sonnengöttin, der Mondgott und Susanowo als drei verschiedene Gottheiten neben einander gestellt. Der einzige Umstand, dass der Totschlag der Nahrungsgöttin im Nihongi Seite 70 f. und Küjiki vom Mondgott, im Kojiki Sect. 17 aber von Susanowo ausgeübt wird, ändert daran nichts. Die Version des Kojiki ist hier offenbar eine überarbeitete, entstanden aus der Neigung mancher Ueberlieferer, alles Schlechte dem Susanowo aufs Kerbholz zu schnei-Und überhaupt macht sich in der Entwicklung der japanischen Mythologie die Tendenz fühlbar, den Mondgott, der als solcher auch der eigentliche Gott der Nacht ist, allmählich zurücktreten zu lassen und seine Funktionen teilweise an den Gott des Gewittersturms und der unterirdischen Finsternis, Susanowo, zu übertragen. In Kap. VII des ersten Buches kommt der mythische Charakter Susanowo's überhaupt nicht mehr zu Geltung; hier erscheint er nur als ein sagenhafter Held und der Stammvater der Beherrscher von Idzumo, der unter anderm einen Abstecher nach Korea macht (S. 133). Das einzige Göttliche, was ihm hier zugeschrieben wird, ist die Schaffung der Bäume und Fruchtarten (S. 137-139), die aber in der vorgerhehenden Variante (S. 136) nicht ihm, sondern seinem Sohne Idakeru zugeschrieben wird. Die zweimalige Erwähnung, dass er "sich schliesslich nach dem Unterlande begab" (S. 127 und 139), klingt hier fast wie eine Todesanzeige, nicht wie der Beginn einer neuen Thätigkeit anderswo.

Zum Namen sei noch folgendes gesagt:

Der volle Name ist, wie schon Seite 29 bemerkt. Take-haya-susa no Wo
"der tapfre schnelle ungestüme Mann," noch treffender vielleicht "der ungestüme schnelle wütende Mann." So heisst er im KOJIKI bei Erwähnung
seiner Geburt; das einfache Susanowo kommt nur zwei Mal gleich hintereinander im Anfang von Sect. XXIII, bei Anführung einer direkten Rede vor;
an allen andern Stellen des KOJIKI steht immer nur die Form Haya-susa no
Wo. NIHONGI S. 30 heisst er anch Kamu-Susa no Wo; den interessantesten
Namen finden wir aber im BINGO-FÜDOKI, S. 302, nämlich Take-avabi no Kami
"Gott des ungestümen Wütens." Diese Namensvariante bringt den letzten
vollgültigen Beweis für die Richtigkeit meiner Interpretation des Wortes Susa.

Der "Sturmgott" Susanowo darf nicht mit dem "Windgott" verwechselt werden. Letzterer heiset, von den Namensvarianten abgesehen, Shina-tsu-hilo "Atem-lauger-Prinz," Man benchte den starken Gegensatz der Attribute toke "ungestüm," haya "schnell," susu "wütend" beim Sturmgott, und shi-na =shi-naga "lang hingezogener, langsam gehanchter Atem" beim Gott des gewöhnlichen Windes oder vielmehr der Luft. Denn dass wir unter Wind hier mehr die stille, ruhige oder sieh sanft bewegende, den Raum zwischen Himmel und Erde füllende Luft zu verstehen haben, ergiebt sich aus Seite 27, Ann. 15 und Seite 38, Ann. 2. Der "Windgott" ist aus dem Mundhauch (Seite 38), der "Sturmgott" aus dem Waschen der Nase Izanagi's (Seite 61; Kojikt Sect. X) entstauden. Es giebt auch noch einen speziellen Gott des Wirbelwindes, Hoga-ji, über welchen vgl. S. 158, Ann. 29.

## REGISTER.

[Die grosse Zahl bezeichnet die Seite, die kleine weist auf die Nummer der Anmerkung im Kommentar. In runde Klammern Gesetztes kommt nicht im Text, sondern nur im Kommentar vor. Als Eigennamen fungierende japanische Wörter haben grosse Anfangsbuchstaben].

#### Α

Adzuma no kuni, Ostland 191, 35. Adzumi no murazi 60, 67. Acht, unbest. Zahl 121, 6;-Klaftern-Palast 19, 26;—Strömungen-Fluss 43, 15.-Inseln-Land 22:-Winde 300. Achtzig Flüsse des Himmels 63. age-uta, Hebe-Gedichte 245, 69. Agi=Aki, Provinz 129, 30. Aha, Provinz 114, 79. Ahagi- Gefilde 57. Ahaji, Insel, 16, 11. Aha no mi-to 68, 93. Aha-saku-mi-tama 273, Aha-shima 20, 31; 144, 80. Ahira, Berg 253, 20. Ahnenkult 60, 67: 253, 88, Aji-suki-taka-hiko-ne 162, 43. 270:287; seine Stummheit 288.Aka-dzuchi 69, 100. akakagachi 123, 11.

aka-me. rote Frau, = Tahi Fisch 220, 9, Aki-bime 272. Aki-guhi 55, 48. ama, ame Himmel 6, 12. Ama-ahi 278. Ama no Fuki-ne 135, 50. Ama-no-fuyu-kinu 256. Ama no Haha-kiri, himl. Schlangenzerschneider 135, 49. Ama no Hi-su no miya 192, 39. Ama no Hi-washi 113, 78; 196. 59. Ama no Ho-akari 211, 108. Ama no Hohi 80 18; 84. Ama no Ki-ho-ho-oki-se 216, 126. Ama no Ki-se 216, 129. Ama no Koha-kaha (oder Tsuyokaze) 282. Ama no Ko-vane 95, 18; 281. Ama no Ma-hitotsu 196, 57. Ama no Mi-naka-nushi 8, 24. Ama no Nukado 107, 55. Ama no Oho-mi-mi 216, 127. Ama no Oshi-ho-mi-mi 199.

Ama no Oshi-ho-ne 210. Ama no Sagu-me 179. Ama no Takechi, himl. Marktplatz 194. 51. Ama no Uzume s. Uzume. Ama no Uki-hashi 13, 1, Ama-terasu 80 f; 83: 87 f: 89.—Oho-hiru-me 26, 11;—Ohomi-kami 26, 10. Ama-teru-Kuni-teru Hiko-hoakari 217, 131. Ama-tsu-hiko Kuni-teru-hiko 206, 95. Ama-tsu-hiko-ne 81, 21; 84;-Ho no Ninigi-ne 211, 109. Ama-tsu-kami, Himmelsgottheit,= Ama-terasu 124, 15. Ama-tsu-mara, himl. Penis 105, 47. Ama-tsu-mika-boshi, Sterngott 190, 31. Ame-kagami 11, 34. Ame-kuma-bito 72, 105. Ame-kuni-nigi-shi-hiko Ho no Ninigi 213, 119. Ame-kushitsu-Oho-kume 206, 97. Ame-nigishi-Kuni-nigishi Ama tsu hiko Ho no Ninigi 217, 133. Ame-no-hibara-oho-shi-na-domi 271. Ame no Hi-waki 299. Ame no Kagase-zvo, Sterngott 190. Arima, Dorf 36. Ame no Kagu-yama no Mikoto Asawi-hime 307. 211, 110.

Ame no Kami-tama 280. Ame no kamu-dachi 280. Ame no Michi-ne 280. Ame no Mikaii-hime 287. Ame-no-mika-nushi 270. Ame no Mi-ke-mochi 280. Ame no Mura-kumo no tsurugi. Schwert 123, 14. Ame no nori-goto, himl. Laute 262, 18, Ame no Oshi-hi 279. Ame no Oshi-tate 281. Ame-no-sa-giri 271. ame no shita, Welt 25, 8; 141, 75. Ame-no-tsudohe-chi-ne 255. Ame no Ya-so-yorodzu-tama 279. Ame - shiru - karu - midzu - hime 271. Ame-ya-ho-hi 278. Ame-ya-kudari, Ame-mi-kudari 277. Ame-yorodzu 11, 35;-taku-hatachi-hata-hime 215, 124. Ame-vudzuru-hi ame no sa-giri Kuni-yudzuru-hi tsuki no sagiri 275. Ammen 244. Angel 166;-haken 218. Anthropomorphismus 94, 13. (ara-mi-tama) 145, 83.

Ashi-hara no Chi-i-ho-aki 110 Midzu-ho no Kuni 186, 19. Ashi-hara-shiko-wo 140, 256: 260. ashi-kirahi-mono 110, 67. Ashi-nadaka 270. Ashi-nadzu-chi 121, 4, Ashi-nadzu-Te-nadzu 129, 31. Asuha, Gott 272. Ata, Ada, alter Name von Satsuma 173, 12. atahi 81. 27. Ata no kimi Wobashi 223, 16. Atsuta 130, 35. Auftreten, starkes, Aberglaube 286. Ausspeien 67, 88; 249. Awa-nagi 11, 36. Azeimi, Fluss 163, 49. Awo-kashiki-ne 10, 32. Awo-numa-nu-oshi-hime 271. Awo-una-hara, Meeresgefilde 14, 3. Aya-kashiki 10, 32. Aya-kashiko-ne 10, 32. Ayo, Gau 289. Ayuchi, Dorf 130, 33. Ayu-kashiki 10, 32. Azaka 273, 44.

В.

Bachstelze 22.
Bambusmesser, zum Abschneiden der Nabelschnur 204, 88.
Bären-Seeungeheuer 231.

Baum, Glücks- oder Unglückssymbol 293.Baumgötter 25, 5. Baumsamen 136. Be, Volksgruppe 97, 21, be = me Frau 10, 29. beglücken, d. i. beschlafen 202, 81. Begräbnis, temporares 162, 41;-Stätte, temporare 64, 81., Bergbau 35, 37. Berggötter 24, 3. Beschmieren, des Körpers mit roter Erde 250. Beschwörungsmethode 142, 76. Bildnis 104. Binsenkranz, zur Abwehr der Pestilenz 303. Blasebalg 106, 49. Blasen 69. Blumen, als Opfergabe 37. Bogen 78, 8; 83 u. öfters. Bohnen 74;—felder 213. Brautwerbung 265, ft. Brücke 192, 42. 43, 45; des Himmels 13, 1. Brummpfeil 206, 101; 261. Brunnen 219; siehe Manazvi.

C.

Chaos 1. chi, Gras 99, 30. chidori, Regenpfeifer 215.

Nunazvi.

Fackel 50.

| 53-

Chi-gaheshi no Ohokami 56, chigiri, Gelübde 19, 27. Chiho, Bezirk 289. Chika-tsu-Afumi 272, 43. chi no wa, s. Binsenkranz. chi-omo, Sangamme 244, 61. Chishiki no Kami 56, 50.

#### D.

Dachbedeckung 232, 37. (Daikoku) 128, 29. Divination 21, 33; grosse—197, 65;-von Reisfeldern 205, 90. Donnergötter, acht 65 f. (Döryu-sama) 6, 9. Drache 223;—ngottheiten 33, 29; 46, 26. Drillings-Insel 21, 34.

#### E.

-dzuchi s. tsuchi.

Ebisu, s. Hiruko. Ehescheidung 66 f;—sformel 54, Eheschliessungs-Ceremonie 15, S. Eid, s. Gelübde. Einäugigkeit 196, 57; 289. Eisvogel 267. Enthaltsamkeit, religiöse 93, 97, 21; 199, 68. Erdgöttin 33, 27. Erinyen 52, 36.

#### F.

Fahne 37;—nsusuki 283, 8. Fasanen, Hahn und Henne 213;bote 215, 117. Färben, der Kleider 267. Felle, zum Sitzen 239. Felsenhöhle 94. Fels-Kampferholz-Boot, des Himmels 28, 18. Fels-Kiefern 132, 41. Feuer, beim Götterfeste 100, 34;gott 32, 26;-ordal 175 f. Fliegen 212. Flöte 37. Flügelthür 292. Fluss,-götter 24, 2;-mündungsgötter 40, 6. Fruchtarten, achtzig 139, 63. Fuchs, toter, Sprichwort 296. Fuha-no-moji-ku-nu-su-nu 255. Fuka-fuchi-no-Midzu-yare-hama 255.funa no he, Seitenbrett eines Bootes 167, 18. Funato 54, 44; 194, 48. Funu-dzu-nu 255. Furu-tama 281. Fuss-Divination 250, 81. Fussstampfen (isatsu) 203 84 fusuma, Schlafkleid 169; Abbildung 170; aus Taku Zeug 282, 5-

Fute-mimi 255. futo-mani no ura-goto, grosse Divination 197, 65. futo-norito-goto 114, 81.

Futo-tama, Futo-dama 96. 199.

Futsu-nushi 43, 16; 164, 1.

G. gama, Teichkolbe 305. Gebärhaus 222, 14; s. ubuva. Gebete 99. Geburtsakt, Etiquette beim 223 f. Geister, böse, Vertreibung 65. Gelübde 79; 87, 89; 269. Gesang 37; bei der Totenfeier 162, 42. Glossen 6, 11. Glückwunschworte 199, 71. (Godzu, Ochsenkopf) 134, 47. (gohei) 99, 26. Gold, Bogen und Pfeile aus, 286. Götter s. kami; erste Entstehung 2; -verehrung, älteste Stätten für 198, 66;—grotte 285; böser Gott 302.Göttliche Angelegenheiten 191, 38;197, 64. Götzenbilder 6, 9. Grabstätten 137, 62. T116. Gras, Bündel auf Rücken, Aberglaube Grussweise, älteste 229, 31.

Gunke, Distrikthaus 287, 35,

Gürtel, 55.—Dolch 274, 50.

### H.

Ha-akaru-tama 85, 35. Haartracht 76, 4; 122. (Hachi-ō-ji) 82, 26. T292. Hada no Nakatsuhe no imiki hafuri, Shintopriester 130, 34. ha-goromo, Federkleid 306. Hahigi 272. Hahn, langkrähender 94. hakama, Beinkleid 55, 47; 77. Ha-ko-kuni-nu 7, 20. Halbbruder 262, 19. Hand, Haltung der, Aberglaube 235, 45; 241. Hanffaden 275. Hani-yama-bime 33, 28. Hani-vasu 41, 8. harahe-tsu-mono, Bussgegenstände 103, 40; 110, 66. harahi-misogu, sich ceremoniell reinigen 58, 56. hari, Nadel, Angelhaken, Aberglaube 237, 49. Hase, weisser 256 ff; 304. hashidate 13, 1. [5, 9]hashira, Pfeiler, Zählwort für Götter hata no hiro-mono, hata no sa-mono 233, 40. hato-bune, Taubenschiff 166, 16. Hauseinrichtung 248. Haya-aki-tsu-hi 40, 6.

Hayahito, Hayato, Haito 176,

23; 362 f.

haya-ji, Wirbelwind 286.

Ha-yama-to 272. Ha-yama-tsu-mi 64, 78. Haya-mika-no-take-sahaya-jinu-mi 270. Haya-susa no Wo 30, 21; als Pestilenzgott 303. Haya-suhi-na-to 68, 94. Haya-tama no Wo 67, 89. Hazi no murazi 81, 20. Heki, Gau 293. Heimweh 221; 296. He-tsu-miya 88, 42. Hi, Fluss 120, 1. hi, bi, in Namen 9, 25. hi-boko, Sonnenspeer 105, 47. Hi-haya-hi 44, 19; 90, 47; 165, Hihira-gi-no-sono-hana-madzumi 270. hikage, Keulenbärlapp 100, 32. Hi-kaha-hime 255. hiko 8, 22. [ff: Hiko-ho-ho-de-mi 177, 25; 217 Hiko-itsu-se 252, 85. Hiko-nagisa-take U-gaya-fukiahezu 225, 22. Hiko-saziri 196, 55. Hime-tatara Isuzu-hime 146, 87. Himmel, s. ame, sora, Takama no hara ;-s-Mädchen, s. ten-50. nyo. himo - gatana, Gürteldolch 274, himorogi 197, 66; 199. Himuka, Enstehung des Namens

170, 4.

Hina-rashi-bime 270. Hina-teri-nukata-bichi-wo-ikochini 270. Hi no Hava-hi 90, 47. hinoki. Baum 137. Hi no Kuma 106, 51. hirabu, Muschel 273, 45. Hirsch 105; 301.-bogen 155, 14 Hirse 72 :- halm 144 :- stroh, als Bettlager 303. Hiru-ko 20, 29. Hisame, Yomi tsu-, 52, 36. hita lauter 213, 117. hita-wo 173, 8. hitsugi, Sarg 180, 7. hirve, Hirse 73, 107. Hive, Berg 272. Hiziri 271. Ho-akari 177, 26. ho-be, Feuerbecken 212, 114. Ho-musubi 35, 34. Ho no ikadzuchi 65; 292. Ho no Ninigi 216. Ho no Susori, Ho-susori 176, 22; 217 ff. Ho no To-hata-hime-ko-chi-chihime 211, 107. Horn, Bogen und Pfeile aus, 286. Ho-yo-ori 216, 130. Hund, weisser 306. Hunde-Menschen 236. Hyaden 295, 7.

hina-buri, ländliche Weisen 183, 11.

I.

Ibuki, Hügel, Gott des, 307. Ichi-chi-tama (musubi) 280. Ichi-ki-shima-hime 80, 87:89. Idakeru, Itakeru (korean, Gott?) [81. 133, 45. Idzumo, Name 125, 19:-no omi Ihahi no ushi 190, 33. ihahi-nushi, Kult-Herr 190, 33; Iliaki, Berg 302. 193. Ihami, Land 284. Iha-naga-hime 201, 80. [67. iha-saka, Felsenumgrenzung 198, Iha-saku 45, 21;-ne-saku 164. Iha-tsuchi 69, 96. Iha-tsutsu-me 164. Iha-tsutsu no Me 45, 24. Iha-tsutsu no Wo 45, 22. Iha-tsutsu-vo 164. ihaya, Felsenhöhle 94 ff; als Wohnort 164 4. ihi-kami, Reiskauerin 244, 63. Ikadzuchi, Donnergott 62, 71. Ikago, See 305:—no murasi Ikatomi 306. 1306. Iki. Insel 18, 24. Ikoma 299. Iku-guhi 12, 40. Iku-musubi 280. Iku-tama-saki-tama-hime 270.

Iku-tama-yori-bime 274. Ikutsu-hiko-ne 82, 24; 84. Imibe, Imube, Imbe 96, 21. imo Schwester, Frau 19, 28. Imube. Gott 102. Inaba 256, 2, Inada no Miya-nushi Susa no Ya-tsu-mimi 129, 32. Ina-ihi 252, 86. Inari, Ursprung des Namens 293; (Götzenbild) 6, 9. Ina-se-hagi 166, 17. Inspiration 189, 30. Inu-hime 271. iraka Dachfirst 93; Ziegel 232, 37. Irogu no Hada no kimi 293. isa, rein 84, 29. Isasa, Strand 149, 95. Isawo 136, 53. Ise, Ursprung des Ländernamens 300. Iseri-hime 306. Ise-tsu-hiko 299. **⌈291**. Ishi-kaha no Se-mi no o-gaha Ishi-kori-dome 105, 45. Iso-no-kami, Ort 131, 37. Isuzu, Fluss 188, 25. Itasa, Strand 165, 9. Itsu no Wobashiri 165, 6. Itsu-se 254, 92. Γ293. Ivobe no Umakahi no murazi Iyo no Futa-na 17, 14. Izanagi 10, 33; Verschwinden 75. Izanami 10, 33; Tod 35 ff.

J.

Jason-Medea Mythus, jap. 260 ff. -ji (=chi), Honorificum für männliche Gottheiten 8, 22. Juwelenmacher 185; 196.

### K.

Ka-ashi-tsu-hime 174. 14. Kabane, Klassenverband, s. murazi. omi, atahi, kimi, obito. kabu-dzuchi no tsurugi 207, 102. kabushi 184, 14. Kachi-havabi s. Masaka-a-katsu. Kadori 190, 34. Kadzunu 272. kadzura, Kopfschmuck 52, 37. kagami, Schiff aus-Rinde 150. 96. Kagami-tsukuri-be, Spiegelmacher 107, 56. Kagase-700, Sterngott 168, 24. Kaga-yama-to-omi 272. Kagayo-hime 271. Kagu-dzuchi, Fenergott 32, 26. Kagu-yama 98, 23. kahiko, Seidenraupe, Etym. 34, 31. Kaka 285, 29. Kakure no miya, Versteckpalast

Kama no kami, Gott des Küchen-

75, ı.

herdes 272.

Kame-hime 295, 5. kami, kamu, Gottheit 3, 5; mongol, Wort 4, 5. kami-goto, Götterworte 269, 36. Kami-kaze no Ise no kuni. Ursprung der Redensart 300. Kaminabi. Berg 287. Kami-ura 306. Kamm 50, 32; 231; ins Haar 122 :--wegwerfen, Aberglaube 50;—kästchen 296, 12. Kamo, Gott von, 270; Ort und Tempel 290 .- gaha 291 ;-no kimi 146, 86; 275. Kamo-Take-Tsunumi 290. Kamo-waki-ikadzuchi 292, 6. Kampferbaum 137. Kamu-Ata-tsu-hime 174. 15. Kamudo no tsurugi, Schwert 163, 48. kamu-hosaki 110, 64. kamui, Ainu Wort für Gott 4, 5. Kamu-ika-kova-hime 291. Kamu-iku-musu-bi 271. Kamu-mi-musubi 9, 26. Kamu-naho-bi, Uebel vertreibender Gott 59, 58. Kamu-oho-ichi-hime 255. Kamu-Susa no Wo 30, 20. kamutomo, kantomo, kambe 133, Kamu-Yamato-Ihare-biko, Jimmu-tennő 252, 88. Kamu-Yamato-Ihare-biko-Hoho-

demi, Jimmu-tennō 149, 93.

Kamu-va-tate-hime 270. kamu-vogoto 288, 44. Kamu-zaki 285. Kana-yama-biko 35, 37. Kara, Korea 132, 42; 136;—no a kami 271. kass, breiter Hut 115, 84; Aberglaube 116, 85;-nuhi Hutmacher 195, 54. Abbildung 116. Kasasa, Kap 173, 10. Kashiko-ne 10, 32. Kassienbaum 219. katama, Korb 227, 27. Katsunu-gaha 291. Katsuragi, Berg 290. kaya, Cypressenart 123, 12. kaya, Deckgras, Binse 224, 20. Kaya-nu-hime 25, 6. Keta, Kap 256; 305, 7. Ki, Kii, Provinz 37, 39. Kibi, Provinz 133, 44;-no kozima 18, 21. Kidzuki 283, 13; Etvm. 168, 20. kimi, ein Klassenverband 82, 26; als Prädikat für Frauen 189, 30. Kinderpflege 244. Ki-no-mata 263. Kisa-gahi-hime 259; 286. Kita-do, Nordthor, Norden 284, 17. Kleider, der Götter 93, 7. Knopf, des Schwertes 45, 25. ko, Trepang 273. Köcher 77; Felsen-206, 99.

ko-dachi, Baumstümpfe 212, 112, Kodzu 283, 11. Kogoto-musubi 113, 75; Etvm. Kondolenz, beim Tode 163, Ko-no-hana-chiru-hime 255: (174, 16). Ko-no-hana no Sakuya-hime 174, 16. Konu-mi no hama 301. Korb 219, 6; 226, 26; 227, 27. Kormoranfedern 232. Körnerfrüchte, fünf 34, 33. Koshi 18, 19; 285, 23. Kot lassen 93, 5. kotodo ni zvataru, Ehe auflösen 54. 42. Koto-shiro-nushi 147, 88; 270. Koto-katsu - Kuni-katsu - Nagasa 173, 13. Krankheiten heilen 142; magisches Mittel gegen ansteckende 303. Kreuzwege, Gott der 187. tiefgelegene Reisfelder kubo-da, 241. 58. kuchi-me, Fisch 233; 249, 77. Ku-e, Berg 307. Kuga, Land 291. kuha, Maulbeer 34, 32. Kuku-ki-waka-muro-tsuna-ne 272.Kuku-no-chi, Baumgott 25, 4; 41, 7. Kochherd, der Unterwelt 49, 30. Kukuri-hime 68, 93.

Kuku-toshi 272. kuma, Bär, in Zusammensetzungen 148, 89, Kuma-nashi, Berg 139, 66. Kumanu 36, 38; Kap 143, 78; in Idzumo 166, 15 ;-no Kusuhi 82, 25;—no Oshihomu 84, 31; -no Oshizumi 90, 48. kuma-wani 148, 89. kume, Etym. 206, 97; -be 206, 98. Kunato 65, 83; s. auch Funato. kuni-maki, Landsuche 173, 9. Kuni no Sadachi 7, 13; ---Sa-dzuchi 5 :- Soko-tachi 7, 6; - Toko-tachi 3, 6. Kuni-oshi-tomi 270. kuni-tsu-kami, irdische Gottheit, Landesgottheit 121, 3; 178, 1. Kuni-tsukuri-Oho-na-muchi 140. Kupfer 31. 169. Kurami, Land 284, 21. Kura-mitsu-ha 47, 28. Kura-Okami 46, 26. Kura-yama-tsumi 47, 27. Kürbis, himl. 35, 36. Kuro-ikadzuchi 66. Kusanagi no tsurugi, Grasmäheschwert 123, 13; 185, 15. kusa no kaki-ha 212, 113. kushi s. Kamm. kushi, Honorificum 121, 5; 145,83. kushi, spitze Stäbehen 112, 74. Kushi-akaru-tama 196, 61.

Kushibi no futa-kami 171, 5.

kushi-mitama 145, 83. Kushi-nada-hime 121, 5. Kyotanshōrai 303.

#### L.

Länderbildung 263, 24.
Länderzeugung Izanagi u. Izanami's 16 ff.
Landziehen 282 ff.
Läuse 261.
Lehm, roter, Zaubermittel 275.
Licht anzünden, Aberglaube 51, 34.
links, geht vor rechts 15, 7.

#### M.

Ma-futsu-kagami 99, 25. maga-tama, Krummjuwel 85, 36; 86; 87; 113, 76. Abbildung 86. Magische Belebungsmittel 259; Schutzmittel 260 f; 303. Ma-hitotsu no omi, einäugiger Dämon 289. Ma-kami-furu Kushi-nada-hime 131, 38. maki, Baum 137. ma-na-ka, Hirsch 105, 48. ma-na-wi, Himmelsbrunnen 79. 12: 84, 29: 87. Masaka-a-katsu Kachi-hayabi Ame no Oshihomimi 80, 17; - Ame no Oshihone 84, 30. Masaka-yama-tsu-mi 64, 79.

Matsu-no-wo 272. Matte, zum Sitzen 220. Maulbeerbaum 34, 32. Maus 261. mazinahi no nori 142, 76. Menschengras, sichtbares grünes, 74, 113; 137, 61. Meergott 24, 1; 219, 7; Palast desselben 219, 7. Metall 105;—arbeiter 196, 58; s. Gold, Kupfer. Metamorphose 223; 243. michi, See-Esel 239, 53. Michi no naka, Ländermitte 84, 33; 91. 50. Michi-nushi no Muchi 91, 51. Midzu-maki 272. Midzunowe 293. Miho, Kap 166, 13; 285, 24. Mi-ho-tsu-hime 195, 52. Mikaha no Tsutsukaha no Shimako 293. Mika-haya-hi 44, 18; 164, 5. Mika-nushi-hiko 270. - Mi-ke-iri-nu 252, 87. Mi-ke-nu 254, 93. Mikoto, Hoheit 4, 6; mit verschiedenen Zeichen geschrieben zur Unterscheidung des Grades 4, 6; 204, Mimoro, Berg 146, 84. mino, Regenmentel 115, 84; Aberglaube 116, 85; Abbildung 116. Minu 7, 21. Minuma no kimi 92, 52.

Miro-na-mi 271. misasagi, Grabstätte 177, 27; 225; 253.Mishima, Insel 149, 92. misogi 58, 56. mi-tama, Seele 287, 38. Mi-toshi 271. Mitsu-ha no Me 33, 29. Mitsu no sato 287, 40. Mittelland des Schilfgefildes 70; s. Michi no naka. Mizva 146, 85; Berg und Tempel 275;-no kimi 275;-gaha 307. Mi-zvi, Gott 263; Tempel 292. miya, Palast oder Tempel 137, 60. Mizo-kuhi-hime 148, 90. mo. Frauenrock 77, 5; 187, 22; Abbildung 187. mochi-ihi, Reiskuchen-Reis 293. mogari, temporares Begrabnis 64, 81. momo-tarazu, Makura-kotoba 168, 21. Mondgott, gezeugt 27; tötet Nahrungsgöttin 70 f. moro-te-bune, Schiff 166, 14. Mo-yama, Berg 163, 50. -muchi, Edler, Edle 26, 9. mugi 74. Mukahi, Gott 271. mukahi-me Hauptgattin 262, 22. Munakata 270;—no kimi 82, mura-gimi, Dorfschulze 74, 114.

murazi, Klassenverbandsname 60, 67.
muro, thürlose 175, 20.
Muro, Insel 305.
-musubi 9, 25.
Mutterkuchen 23, 35.

#### N.

Nabelschnur 204, 88. Nachkommen, himl.=Kaiser 84 f. Nächtlicher Besuch, des Mannes bei der Frau, alte Sitte 302, 1; 308. Naga-chi-ha 55, 45. Naga-sune 299 Naga-ya, Berg 173, 11. Nägel, der Finger und Zehen, als Bussgegenstände 110; Aberglaube 151, 82. Nahrungsgöttin 70 fl. Nakatomi, Gott 102;-no murazi 96, 19. Naka-tsu-miya 88, 41. Naka-tsutsu-wo 59, 63. Naka-tsu-wata-tsu-mi 59, 62. Naka-yama-tsu-mi 64, 77. naki-me, Heulweiber 161, 38. Naki-saha-me 42, 11. Na-naki 213. nari-kabura, Brummpfeil 206, 101 und öfters; Abbildung 207. Nasenfluss 111. Naseri-hime 306.

Nashitomi 306. Natsu-no-me 272. Natsu-taka-tsu-hi 272. nayoshi, Fisch 249, 77. Nebenfrau 301. Ne no katasu kuni 260. Ne no kuni 30, 23. Ne-saku 45, 21. nigite 99, 26, (nigi-mi-tama) 145, 83. Nigu-tsu-hime 216, 128, Niha-taka-tsu-hi 272. Niha-tsu-hi 272. nihi-nahe no miya 93, 6. nihi-name, Fest, Anspielung darauf 205.ni-nuri-va 291, 5. nu=nushi, Herr 5, 8, nu-boko, Juwelenspeer 13, 2. Nu-dznchi 25, 7; 109, 62. Nn-ikadzuchi 66. Nu-na-da 205, 93, Nuna-kaha-hime 263. nunazoi, Juwelbrunnen des Himmels 83, 28, Nunoshi-tomi-tori-naru-mi 271. nn-susu, nn-suzu 109, 63. nnve. Vogel 264, 29. Nu-zima 301.

## Ο.

Obergewand 55. obito, Klassenverbandsname 97, 21. Oho-aya-tsu-hi 69, 99.

Oho-be-hime 272. Oho-ha-kari, Schwert 163, 47. Oho-hashi 290. Oho-hiru-me no Muchi 26, 9. Oho-ikadzuchi 65. Oho-kaga-vama-to-omi 271. Oho-kami, Berg 285, 26. Oho-ke-tsu-hime 272. Oho-kuni-mi-tama 271. Oho-kuni-nushi 128, 29. Oho-kuni-tama 140, 72. Oho-mirea, Gott 146, 85;-no kimi 146, 86. Oho-mono-nushi 140, 68. Oho-na-muchi 131, 39. Oho-naho-bi 59, 59; 69, 97. oho-nihe, Kosten des neuen Reises, Fest 93, 4. Ohono no uji 308. Ohoshi-kafuchi no atahi 81, 22. Oho-shima 18, 20. oho-sora, Himmelsleere, Luftraum 200. 75. Oho-tata-neko 274. Oho-toma-be 10, 29. Oho-toma-hiko 10, 29. Oho-toma-hime 10, 29. Oho-tomo,—no murazi 206, 96; —no Hi-omi 299. Oho-tomu-be 10, 30. Oho-tomu-ji 10, 30. Oho-tono-be 10, 29.

Oho-tono-ji 10, 29.

Oho-toshi 255; 271.

Oho-tsuchi 272. Oho-ya-biko 259. Oho-vama-kuhi 272. Oho-vamato no Toyo-aki-tsushima 16, 12. Oho-vama-tsu-mi. Berggott 63, 72: 63, 76: 174, 18. Oho-va-shima 18, 22. Oho-va-tsu-hime 139, 64. Okami, Drache 46, 26; Gott 270. Oki, Insel 17, 16; 257; 304. Oki-tsu-hiko 271. Oki-tsu-hime 271. Oki-tsu-miva 87, 40. Oki-tsu-shima-hime 83, 27; 89. oki tsu sutahe 137, 62. omi, Klassenverbandsname 81, 19. O-midzu-nu 255. Omen, böses, Vogelschrei 179. Omishiru 94, 14. Omohi-kane 94, 14; 179; 278. Omo-taru 10, 31. Ono-goro-zima 14, 5. Opfergaben 99, 26. Ordale 177, 26. Ou, Distrikt 283 ff.

## P.

Palastbau 192.
P'an-ku, chinesische Sage vom 61, 69.
Pantomime 100; s. Tanz, Schauspiel, Possenreisser.

Paradies, s. Toko-yo no kuni.
Pfeifen, magisches 249.
Pfeil 83 u. öfters; roter 291.
Pfeiler, hind, d. i. Wind 27, 15;
der Land-Mitte 14, 6;—gottheiten 5, 9.
Pferd 72; scheckiges, schinden 93.
Pfirsisch, Baum; Früchte zur Geisterbannung 65.
Phallus 14, 2; 105, 47; 295, 6.
Plejaden 295, 6.
Possenreisser 236; 250.

## R.

Rabe 161; goldfarbiger 299.

Raha, Land 284, 20.

Regengott 46, 26; 287.

Regenpfeifer 265.

Reinigung, ceremonielle 57, 54; 68 f; Gott der 67.

Reis 70; 72, 108;—felder 74; 106; Arten der—felder 111 f; Zerstörung derselben 92; Versündigung am Reis bestraft 293.

Rind 72.

## S.

sachi, Glücksgabe 217, 1.
Sada, Land 284, 19;—no Oho-kami 286, 31;—biko s. Saru-da-hiko.
Sado, Insel 17, 17.

Sake, Reiswein; achtfach gebrauter 122, 9; 205; für Gottesdienst 308, 4.
Saki, Iand 284.
saki-mi-tama, Schutzgeist 145, 83.
Saki-tama 281.
Saki-tama-hime 270.
Saku-ikadzuchi 66.
Salzen, von Fleisch 301.
Sana-da 205, 91.
Sanagata, Bezirk 188, 26.
sa-nu no, Makura-kotoba 282, 4.

Sahime Berg 284, 15.

Sarg 138, 62. Saruda-hiko no Oho-kami 187, 23; 273.

Sanu no Mikoto 254, 91.

Sarume 185, 16;—no kimi 99, 29; 189, 30; 274. Sashi-kuni-oho-no-kami 256. Sashi-kuni-waka-hime 256.

Sattel, zum Reiten 266.

Schaumsalz, Meersalz 301, 3. Schauspiele 223, 15.

Scheussliche Weiber der Unterweit 51, 36.

Schiebethür 114, 80.
Schild 192, 46. Abbildung 193;
—macher 196, 56.

Schildkröte, Reiten auf 242, 59; fünffarbige 294; Prinzessin— 295, 5.

Schilfboot 20.

Schlange 122;—ngottheiten 33,

29; -theorie 40, 4; -Gemach, -f Abwehrl Binde 260. Schlinge, Vogelfang mit 239. Schmiedegott, einäugiger 196, 57. Schmuckgegenstände 77:80: 85; 86. Schnee 301. Schuhe 56, 49. Schutzgeist 145, 83. Schwan 305. Schwangerschaft, Aberglaube 288; Gott der 281. Schwebebrücke des Himmels 171: 192, 43. Schwebende Sandbank 172, 6. Schwert 42; schlägelköpfiges 207, 102; Quer—218, 3;—mit Eigennamen, s. Kamudo, Kusanagi, Ohohakari, Worochi no Aramasa, Worochi no Kara-sahi. Schwur 66; s. Gelübde. See-Esel 239, 53. Segge 258. Seidenraupe 34, 21;—Cocons 72, 106; 75. Seil, linkes 103, 39; zur Abgrenzung der Felder 107, 53. shidori no kami, Webergott 169, Shigi-yama-tsu-mi 64, 80. Shiho-dzuchi no Woji 208, 103. shiho-hiru-tama, Flutsinkejuwel 222, 13. shiho-mitsu-tama, Flutsteigejuwel 222, 13.

Shiki-yama-nushi 271. shikome 51, 36. [12. shima, Insel oder Land (kuni) 16, Shimako, = Urashima-ko 293 ff. Shimo-hava-hiko 307. Shina-tobe, Shina-tsu-hiko 38, 2. shinri s. himorogi. Shiragi, Silla, koreanischer Staat 133 : 134, 46 : 282. shira-tate, weisse Schilde 192, 46. Shirahi 271, shiri-kume-naha, shime-naha 102, 38, Abbildung 102. shishi-hito. Speisebereiter 161, 40. Shita-teru-hime 270. Sieben Göttergenerationen 11: 275 ff;—Sterne, s. Plejaden. Sitzweise 248, 75. Sklave 236; 251. So, in Himuka 170, 3. Sohori. Gott 271;—no yama 214, 120. So-jishi no Muna-kuni 172, 7. Soko-doku-mi-tama 273. Soko-dzuchi 69, 98. Soko-tsutsu-rvo 59, 61. Soko-tsu-wata-tsu-mi 59, 60, Sominshorai 303. Sonnenadler 113, 78. Sonnengöttin, gezeugt 26; ihre Nachkommenschaft 79 ff; Vgl. Anthropomorphismus. Sonnenpalast, kleinerer 76, 3. Sono, Strand 284, 16.

Sora, Luftraum, Himmel 6, 12;tsu hiko 228, 29. Soshimori, Ort in Korea 134, 47. Spaten 282. Speer 99; der Landesunterwerfung 167 f; s. nu-boko. Speichel 110; vgl. Ausspeien. Speisen, erlaubte und nnerlaubte, des Kaisers 234, 43. Spiegel 31: 98; gesprungener, in Ise 110: Schatz-199: 200, 72. Abbilding 98; -macher 185. Steigbügel 266. Steingott 287. Sterne, s. Plejaden, Hyaden, Tanabata. Sterngott 168, 24. Sternschnuppe 212, 114. Stichblatt, des Schwertes 43, 17. Stock 54. Sturmgott, s. Susa no Wo. Stummheit 288. Suga 124, 16. Suga no Kake-na-zaka Karuhiko Yashimate 128, 27. Suga no Yu-yama-nushi Minasa-moru-hiko 128, 28. sugi, Baum 137. Su-hiji-ni, Su-hiji-ne 9, 28. Sukuna-biko-na 141, 74. Suminorce, Suminoye, Gottheiten von 60, 66. Susa no Wo 29; 19 und öfters,

siehe Nachtrag 319; seine Kinder

79 f; 87 f; 89; als Pestilenzgott 302.

Susashi-hime 307.

Suseri-bime 260.

susuki 268; 301.

(Sui-tengū-sama) 6, 9.

#### T.

tachi, in Götternamen 5, 6. Tachibana, Ort 57, 55; 69; Strace von 246. Ta-chikara-wo 95, 16. tafusaki, Schamtuch 250, 80. Tagiri-bime 89, 45. Tagitsu-hime 80, 15; 83; 88; Tago no ura = Teko no ura 302. Tagori-bime 79, 14; 83; 88. Taguhi 284, 22. tahi, Fisch 220. Tahiri-kishi-marumi 270. Taka-chi-ho. Berg in Himuka,= Kiri-shima-yama 170, 3;-no Futa-nobori no mine 290, 3. taka-da, hochgelegene Reisfelder 241. 58. Taka-hime 270. Taka-kusa, Takasa 304. Takama no hara, hohes Himmelsgefilde 8, 23. Taka-mi-musubi 9, 25. takamuna, Bambusschösslinge 53, Taka-okami, Regengott 63, 73. Taka-shima 214, 121.

Tausendfüssler 260.

Taka-va 205, 89; 225, 23. Take-araki no Kami 302, 1. Takechi, Marktplatz des Hilamels 104, 42. Take-chi-nokori 281. Take-ha-dzuchi 169, 26. Take-kusa 304. Take-mika-dzuchi 44, 20; 165, 8. Take-saki 305. Ta-kiri-bime 270. Taki-tsu-hiko 287, 37. taku, Papiermaulbeerrindenzeug 282; -busuma, Mak. Kot. zu Shiragi. Taku, Fluss 284, 19; Dorf 287. Taku-hata-chi-chi-hime Yorodzuhata-hime 210, 106. tama-gushi 108, 61. tama-kushige 296, 12. Tama-kushi-hime 149, 91. tama-tsukuri-be. Juwelenmacher 108, 59. Tama-ya 185, 17. Tama-yori-biko 291. Tama-vori-bime 223, 17; 291. Tanabata, Weberin des Himmels, Stern 181, 9. Taniha no Kamu-ika-koya-hime 292.Tanz (Pantomime)37; 250 f; 295. Ta-oki-ho-ohi 195, 53. tasuki, Handstützband 100, 33; 197, 63. Tatami-hiko 307.

tate-nuhi, Schildmacher 196, 56.

teko, Weib 302;-no Yobi-saka 302. Tema, Berg 258. Te-nadzu-chi 121, 4. (Tengū) 6, 9. tennyo, Apsaras 305, 1. Tische, beim Essen 70; für Opfergaben 103, 40. Toho-tsu-ma-chi-ne 271. Toho-tsu-yama-zaki-tarashi 271. toko-vo 94, 15. Toko-vo no kuni, Land der Seligen 143, 79: 294. Tori-kame no mine 135, 48. Tori-mimi 270. Tori-naru-mi 270. Rückschlagpolster 77, 7; tomo. 83; Abbildung 77. (tomo-ve), Abbildung 77. tomo, tomo-no-wo 186, 18. Totenkleidmacher 161, 39. Toyo-ashi-hara no Chi-i-ho-aki no Midzu-ho 18, 25. Toyo-kafushi-nu 7, 16. Toyo-kuhi-nu 7, 19. Toyo-kumu-nu 5 Toyo-kuni-nu 7, 18. Tovo-kuni-nushi 7, 14. Toyo-tama 108, 58; -bime 221, 12; -hiko, Meergott 227. Trauerhaus 163; 180. Traum 288;-feld 300. Trinkcomment 295, 8.

Trog 101. Trommel, s. tsudzuni. Tsubu-tatsu-mi-tama 273. -tsuchi, -dzuchi, Honorificum 5, 7; 44, 20. tsuchi-gumo. Erdhöhlenbewohner 290, 2. Tsuchi-ikadzuchi 66. Tsnchi-no-mi-oya 272. tsudzumi 37, 42. tsudzura 283, 9. Tsu-haya-uusubi 280. Tsaki-youi, Tsaki-yumi, Mondgott 27, 16, Tsukubu-shima, Entstehung 307. Tsukushi 17, 15. Tsuma-tsu-hime 139, 65. -tsumi, in Götternamen 39, 4. Tsunu-guhi 12, 39. tsurugi, Schwert 42, 12. Tsushima 18, 23. [22, -tsutsu, =tsuchi, Honorificum 45. Tsutsu, Vorgebirge 285, 23. Tsutsukaha, Dorf 293.

# U. Uebel, Abwendung durch Beschwö-

rung 142; Gott der, s. Kauuunaho-bi, Oho-naho-bi, Ya-sonaga-tsu-hi.
Ueberschwemmung, grosse 304. ubu-ya, s. Gebärhaus, uchi-hashi, Schlagbrücke 192, 45.

ugara, Verwandter 66, 84. Uha-tsutsu-wo 59, 65. Uha-tsu-wata-tsu-mi 59, 64. U-hiji-ni, U-hiji-ne 9, 28. uji, Familie 60, 67. Uka, Berg 262, Uka no Mi-tama 39, 3; 255. Uke-mochi 70, 102. Uki-fu-nu-Tovo-kaha 7, 17. uki-zimari 172, 6. uku-takara 137, 56. Umashi-ashi-kabi-hiko-ji 8, 22. Umi-sachi-hiko 238, 5%. Umugi-hime 259. Uncreo no Konomoto 41, 10. Unterland, Unterwelt 30, 23; 47; 75; 78. Urashima no Ko 293 ff. Usa-shima 90, 49. Utsushi-kuni-tama 140, 73; 256. Uznace 99, 28; 273, Abbildung 100.

## v.

Verbergen, sich,=in die Unterwelt gehen 168, 23; 194, 49. [47. Verborgene Angelegenheiten 193, Vermählung Izanagi und Izanami's, Ceremonie 14 ff; Susanowo's 124 f; Ceremonie im Meerpalast 295. Vermählungshütte 125, 19. [39. Versteckpalast, des Himmels 192, Verunreinigung, durch Tote 163, 46.

Verwünschung 179, 5;—sformel 221; 230; 235; 241; 249. Verzückung 101, 36. Vogel, weisser 293;—Boot 192; —ruf 264;—Felsen-Kampferholz-

#### W.

Boot 32, 25.

Wadzurahi no Kami, Gott der Krankheiten 55, 46. Waka-hiru-me, Schwester der Sonnengöttin 103, 41; 271. Waka-mi-ke-nu 254, 95. Waka-sa-na-me 272. Waka-toshi 272. Waka-yama-kuhi 272, Waki-ikadzuchi 66. Waku-musubi 34, 30. zvani, Seeungeheuer 148, 89; 231, 34 ff; 257; 304. Wassergöttin 33. zvata-tsukuri 161, 39. Wata-tsu-mi, Meergötter 39, 4. Weberei 214. Weberin, s. Tanabata Wcb-Halle, heilige 93, 8;—schiff 94; 104;-stuhl 104. Wege-Gott 55. [91. 68. Wegwächter, der Unterwelt Wein, ans Reis, s. Sakc. Weinschale, bei einem Gelübde 268 f. Weintrauben 52, 38. Weltschöpfung 1 ff.

Weltliche Angelegenheiten 191. 37: 193. Wespen 260. Westlandspalast 253, 89. Wildente 243. Wildgans 239. Wildschwein 258. Windgott 39; 320. zco-bashira, Endzahn des Kammes 50, 33. Wohari no murazi 177; 211, 111; 217, 132. Wo-hashi 290. woii, Alter 208, 103. Wonnevoller kleiner Strand 219; 227; 239; 247. Worfler 218. Worochi no Ara-masa, Schwert 131, 36; — Kara - sahi, Schwert 132, 42. Woto, Fluss 57, 55.

## Y.

Va-chi-hoko 140,71; 256; 263 fi.
Va-kaha-ye-hime 270.
Vakami 256. [19.
ya-kumo-tatsu, Makura-kotoba 125,
Yama-dzuchi 108, 60.
Yama-ikadzuchi 66.
Vama-sachi-hiko 238, 51.
Yamashiro, Etym. 81, 23;—no
atahi 81, 23.—gaha 290.
Yama-suve-no-oho-nushi 272.

va - mata - worochi. achtgablige Schlange 122, 7. Yamato 16, 13:-hime 308. Yama-tsu-mi, Berggötter 40, 4. Yasaka, Juwelen von 77, 6; 80. Ya-shima-kuni 263, 27. Ya-shima-muji 270, Ya-shima-zi-nu-mi 255. ya-so-kumaji, 80 Wegkrümmungen, = Hades 168, 22. Ya-so-maga-tsu-hi, Gott der Uebel 59, 57. yasu-kaha 43, 15. Yata-Spiegel 98, 24. Ya-tsuka-midzu-omi Tsunu 282. yatsuko, ich 174, 17. Ye, Fluss 129, 30; Land 302; Ort,-no misasagi 177, 27. Yin und Yang, weibliches und männliches Prinzip 1. Yomi, Yomo Hades ;-tsu kuni Hades 47, 29: -tsu hira-saka. Grenze der Unterwelt 53, 41; 262; -tsu Chi-mori 68, 91;-no shima 285, 25.

Yomi-do ni sayarimasu Ohokami 56, 52. **[90** Yomi-tsu-koto-saka no Wo 67. Yorodzu-hata-hime-ko Tamayori-bime 216, 125. Yorodzu-hata Toyo-aki-tsu-hime 183, 12. Yorodzu-tama (musubi) 281. Yosa, Distrikt 293. yosashi-dokoro, Lehen 300, 8. yoshi-kirahi-mono 110, 67. vufu. Papier maulbeerrinden fasern 113, 77; -tsukuri, Baumfasernmacher 196, 60. yuka, erhöhter Fussboden 248, 73. yu-niha, reiner Hof 200, 73. Yume-nu, Traumfeld 300. vu-omo, Heisswassermutter 244, 62. yurve, Badefrauen 244, 64.

Z.

Zaunkönig 161;—'s-Federn 150, Zwerg 150. [97. Zwillingsgeburten 18.

## Berichtigungen.

S. 10, Z. 6 bis 8 l. Omo-taru <sup>31</sup>, Kashiko-ne <sup>32</sup>, Aya-kashiko-ne <sup>32</sup>
S. 20, Anm. 29. Die offenbar schon zur Zeit der Aufzeichnung der Mythen herrschende herkömmliche Interpretation von *Hiru-ko* als "Blutegelkind" möchte sich vielleicht nur als eine uralte Volksetymologie erweisen, und *Hiru-ko* 

vielmehr das männliche Korrelat zum weiblichen Hiru-me (Sonnengöttin) sein. Seite 28 u. 31 wird Hiru-ko gleich nach Sonne und Mond gezeugt, nach ihm andere Naturgottheiten. Sollte Hiru-ko daher ursprünglich ein Sterngott gewesen sein? Denn die Erzeugung der Sterne wird seltsamer Weise sonst nicht erwähnt.

- S. 35, Z. 17 v. u. ergänze die Nummer der Anm. 36 vor
- S. 43. Z. 2. l. Futsu-nushi.16
- S. 286, Anm. 30. Nach dem Zatsu-Ryō 雜合 hatte I Ri nur 300 Bu, also 1500 alte Shaku,=1467 moderne Shaku,=444, 545 Meter.

Als Supplement der Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens erschien früher desselben Verfassers

> NIHONGI cder JAPANISCHE ANNALEN, Einleitung und Teil III: Geschichte Japans im siebenten Jahrhundert (Buch 22 bis 30). 5 Hefte, 1892-1897. Mit vollständigem Index im letzten Heft.

Izanagi tötet den Feuergott (S. 42).



Izanagi zündet den Endzahn des Kamms an (S. 50).

Die Shikome verfolgen Izanagi (S 52).

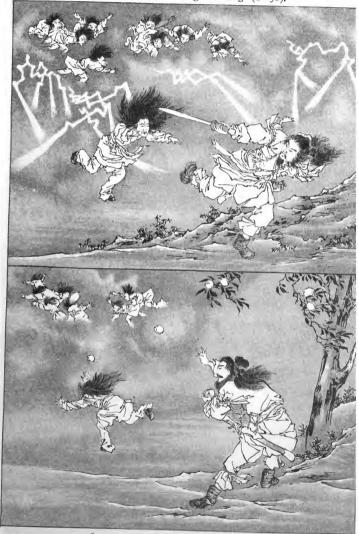

Izanagi vertreibt die 13onner (S. 65).

Izanagi spricht die Ehescheidungsformel (S. 54).

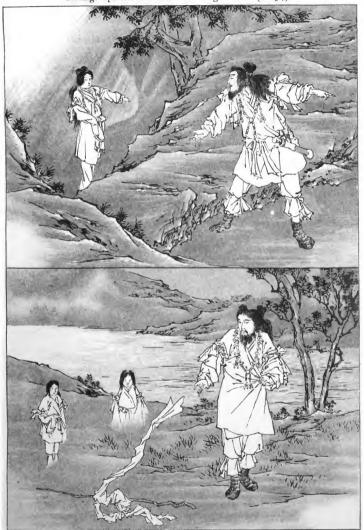

Izanagi's Flucht aus dem Hades (S. 54 u. 55).

Amaterasu und Susanowo's Gelühde (S. 79).



Susanowo's Unfug (S. 93).

Susanowo am Hi Flusse (S. 120).

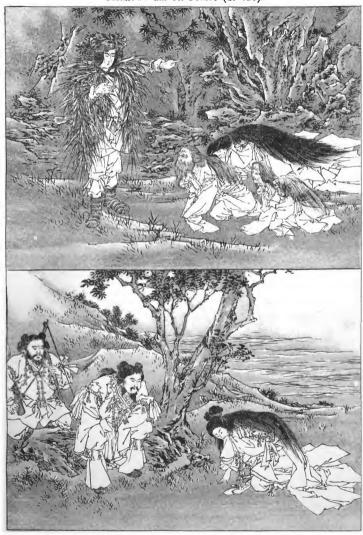

Ninigi und Ka-ashi-tsu-hime (S. 174).

Die Achtgablige Schlange (S. 123).

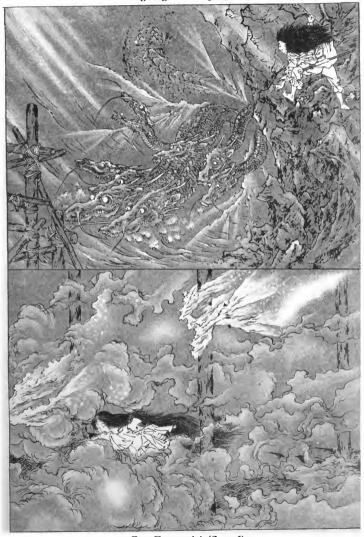

Das Feuerordal (S. 176).

.

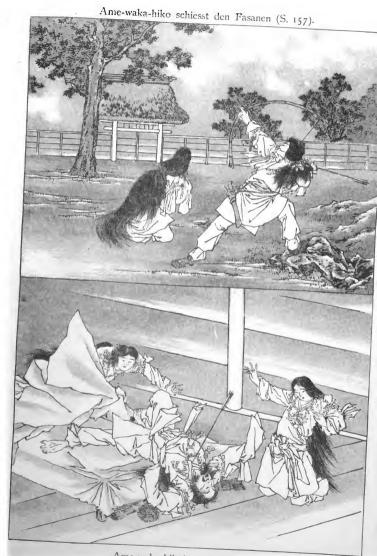

Ame-waka-hiko's Tod (S. 158).

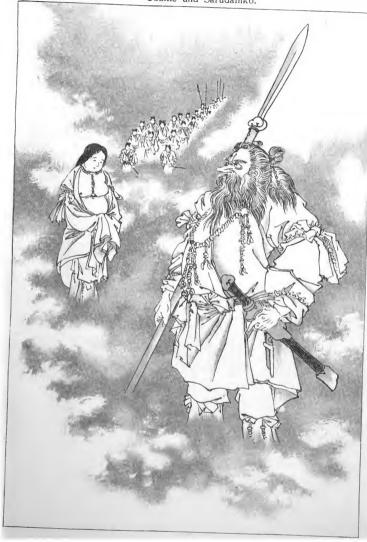

Berg Tema (S. 259).

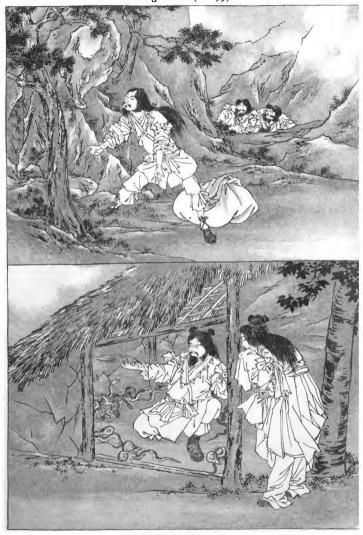

Das Schlangengemach (S. 260).

Susanowo's Erwachen (S. 262).



Verfolgung des Liebespaars bis zum "Flachen Hügel" (S. 262).





Tanzende Miko. Heiliger Kagura Tanz.

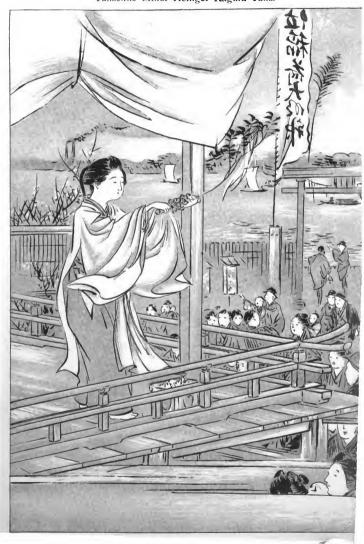

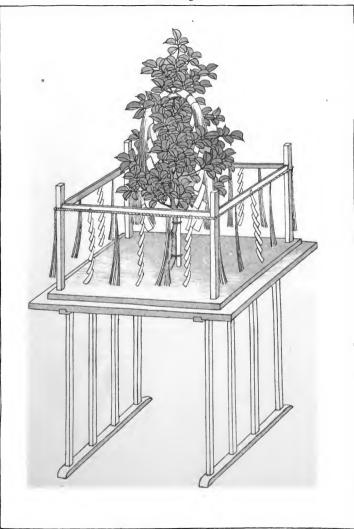

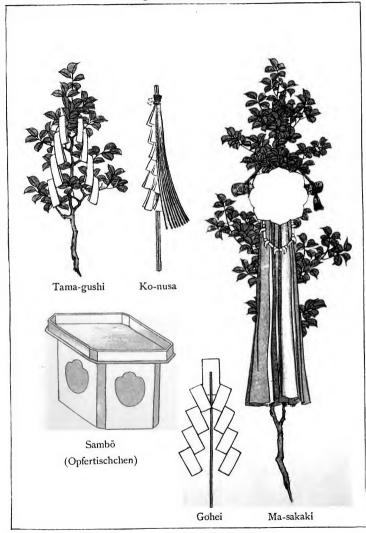

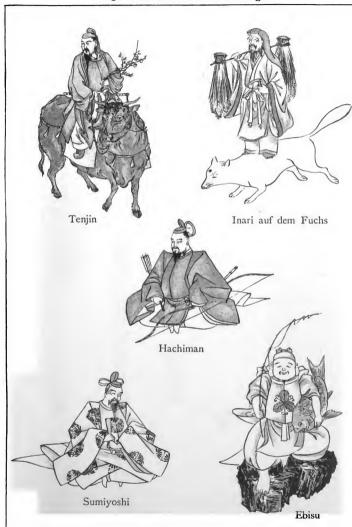





Eingänge und Inneres der Höhlenwohnungen.



Thonsärge aus alten Idzumo Gräbern (Ueno Museum).

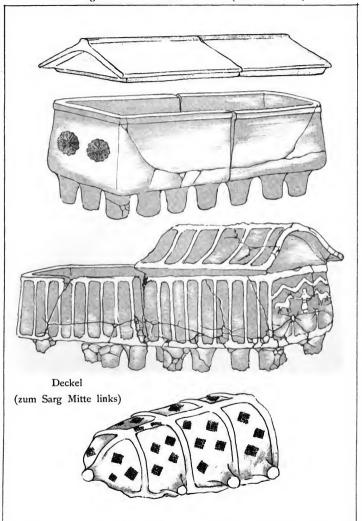

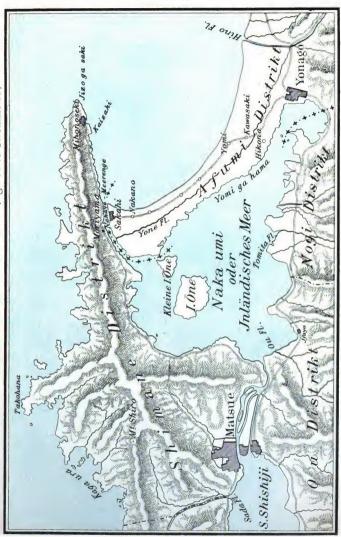

Massstab 1:200000

•

.





